



# THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH





ML 410 .W1 A1 1871 vol. 8

#### Gesammelte

## Schriften und Dichtungen

von

#### Richard Wagner.

Achter Band.



Leipzig.

Verlag von E. W. Fritsch.

1873.

THE LIBRARY

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

PROVO, UTAH

#### Inhaltsverzeichniß.

| Seite                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Dem Königlichen Freunde. Gedicht                          |
| Über Staat und Religion                                   |
| Deutsche Runft und deutsche Politif                       |
| Bericht an Seine Majestät den König Ludwig II. von Bayern |
| über eine in München zu errichtende deutsche Musik-       |
| jαμίε                                                     |
| Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld . 221 |
| Bur Widmung der zweiten Auflage von "Oper und Drama" 248  |
| Censuren. Vorbericht                                      |
| 1. B. Hieht                                               |
| 2. Ferdinand Hiller                                       |
| 3. Eine Erinnerung an Rossini                             |
| 4. Eduard Devrient                                        |
| 5. Auftlärungen über "das Judenthum in der Musit" 299     |
| über das Dirigiren                                        |
| Drei Gedichte                                             |
| 1. Rheingold                                              |
| 2. Bei der Bollendung des "Siegfried" 414                 |
| 3. Zum 25. August 1870                                    |



#### Dem

### Königlichen Freunde.

(Sommer 1864.)

Rönig! Holder Schirmherr meines Lebens!

Du, höchster Güte wonnereicher Hort!

Wie ring' ich nun, am Ziele meines Strebens,

Nach jenem Deiner Huld gerechten Wort!

In Sprach' und Schrift, wie such' ich es vergebens:

Und doch zu forschen treibt mich's fort und fort,

Das Wort zu sinden, das den Sinn Dir sage

Des Dankes, den ich Dir im Herzen trage.

Was Du mir bist, kann stannend ich nur fassen, Wenn mir sich zeigt, was ohne Dich ich war. Mir schien kein Stern, den ich nicht sah erblassen, Kein letztes Hoffen, dessen ich nicht bar: Auf gutes Glück der Weltgunst überlassen, Dem wüsten Spiel auf Vortheil und Gefahr; Was in mir rang nach freien Künstlerthaten, Sah der Gemeinheit Loose sich verrathen.

Der einst mit frischem Grün sich hieß belauben Den dürren Stab in seines Priesters Hand, Ließ er mir jedes Heiles Hoffmung ranben, Da auch des letzten Trostes Tänschung schwand, Im Inn'ren stärkt' er mir den einen Glauben, Den an mich selbst ich in mir selber fand: Und wahrt' ich diesem Glauben meine Trene, Nun schmückt' er mir den dürren Stab auf's Nene. Was einsam schweigend ich im Jun'ren hegte, Das lebte noch in eines And'ren Brust; Was schmerzlich tief des Mannes Geist erregte, Erfüllt' ein Jünglingsherz mit heil'ger Lust: Was dieß mit Lenzes=Sehnsucht hinbewegte Zum gleichen Ziel, bewußtvoll unbewußt, Wie Frühlingswonne mußt' es sich ergießen, Dem Doppelglanden frisches Grün entsprießen.

Du bist der holde Lenz, der nen mich schmückte, Der mir verjüngt der Zweig' und Üste Saft: Es war Dein Ruf, der mich der Nacht entrückte, Die winterlich erstarrt hielt meine Kraft. Wie mich Dein hehrer Segensgruß entzückte, Der wonnestürmisch mich dem Leid entrafft, So wandl' ich stolz beglückt nun neue Psade Im sommerlichen Königreich der Gnade. Wie könnte nun ein Wort den Sinn Dir zeigen, Der Das, was Du mir bift, wohl in sich faßt? Nenn' ich kann, was ich bin, mein dürftig Eigen, Bist, König, Du noch Alles, was Du hast: So meiner Werke, meiner Thaten Reigen, Er ruht in Dir zu hold beglückter Kast: Und hast Du mir die Sorge ganz entnommen, Bin nun ich um mein Hossen selbst gekommen.

So bin ich arm, und nähre nur das Eine, Den Glauben, dem der Deine sich vermählt: Er ist die Macht, durch die ich stolz erscheine, Er ist's, der heilig meine Liebe stählt; Doch nun getheilt, nur halb noch ist er meine, Und ganz verloren mir, wenn Dir er sehlt. So giebst nur Du die Kraft mir, Dir zu danken, Durch königlichen Glauben ohne Wanken.

## Über Staat und Religion.

(1864.)

in hochgeliebter junger Freund wünscht von mir zu erfahren, ob und in welcher Art meine Ansichten über Staat und Religion, seit der Abfassung meiner Kunstschriften in den Jahren 1849 bis 1851, sich geändert haben.

Wie ich vor mehreren Jahren durch die Aufforderung eines mir befreundeten Franzosen veranlaßt wurde, meine Ansichten über Musik und Dichtkunst nochmals zu überdenken und, sie zusammen= sassen, übersichtlich darzustellen (was in dem Borworte zu einer französischen Prosa-Übersetzung mehrerer meiner Operndichtungen ge= schah)\*), ebenso dürste es mir nicht unwillkommen sein, nach jener anderen Seite hin meine Gedanken noch einmal zu einem klaren Abschlusse zu sammeln, wenn nicht eben hier, wo eigentlich Jeder eine berechtigte Meinung zu haben glaubt, eine bestimmte Außerung, je älter und erfahrener man wird, immer schwieriger siele. Sier zeigt es sich eben wieder, was Schiller sagt: "ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst". Vielleicht kann man aber von mir sagen, daß ich die Kunst schon besonders ernst genommen habe, und dieß mich bestähigen dürste, auch sür die Beurtheilung des Lebens unschwer die rechte Stimmung zu sinden. In Wahrheit glaube ich meinen jungen

<sup>\*)</sup> Siehe Band VII "Zukunftsmusik".

Freund am besten über mich zurecht zu weisen, wenn ich ihn vor Allem darauf aufmerksam mache, wie ernst ich es eben mit der Kunst meinte; denn in diesem Ernste liegt gerade der Grund, der mich einst nöthigte, mich auf scheindar so weit abliegende Gebiete, wie Staat und Religion, zu begeben. Was ich da suchte, war wirklich immer nur meine Kunst, — diese Kunst, die ich so ernst erfaßte, daß ich für sie im Gebiete des Lebens, im Staate, endlich in der Religion, eben eine berechtigende Grundlage aufsuchte und forderte. Daß ich diese im modernen Leben nicht sinden konnte, veranlaßte mich, die Gründe hiervon in meiner Weise zu erforschen; ich mußte mir die Tendenz des Staates deutlich zu machen suchen, um aus ihr die Gerüngschätzung zu erklären, welche ich überall im öffentlichen Leben für mein ernstes Kunstideal antras.

Gewiß war es aber für meine Untersuchung charafteristisch, daß ich hierbei nie auf das Gebiet der eigentlichen Politik herabstieg, namentlich die Zeitpolitik, wie sie mich trot der heftigkeit der Zu= ftände nicht wahrhaft berührte, auch von mir gänzlich unberührt blieb. Daß diese oder jene Regierungsform, die Berrschaft dieser oder jener Partei, diese oder jene Beränderung im Mechanismus unseres Staats= wesens, meinem Kunstideale irgend welche wahrhaftige Förderung verschaffen sollte, habe ich nie gemeint; wer meine Kunstschriften wirklich gelesen hat, muß mich daher mit Recht für unpraktisch gehalten haben; wer mir aber die Rolle eines politischen Revolutionärs, mit wirklicher Einreihung in die Listen derselben, zugetheilt hat, wußte offenbar gar nichts von mir, und urtheilte nach einem äußeren Scheine ber Umstände, der wohl einen Polizeiaktuar, nicht aber einen Staatsmann irre führen sollte. Dennoch liegt in dieser Berwechselung des Cha= rafters meiner Bestrebungen auch mein eigener Jrrthum verwickelt: indem ich die Kunft so ungemein ernst erfaßte, nahm ich das Leben zu leicht; und wie sich dieß an meinem personlichen Schicksale rachte, follten auch meine Unfichten hierüber bald eine andere Stimmung er= halten. Genau genommen war ich dahin gelangt, in meiner Forde=

rung den Schiller'schen Satz umzukehren, und verlangte meine ernste Kunst in ein heiteres Leben gestellt zu wissen, wofür mir denn das griechische Leben, wie es unserer Anschauung vorliegt, als Modell dienen mußte.

Aus allen meinen gedachten Anordnungen für den Eintritt des Kunstwerkes in das öffentliche Leben geht hervor, daß ich diese mir als einen Aufruf zur Sammelung aus der Zerstreuung eines Lebens vorstellte, welches im Grunde nur als eine heitere Beschäfti= gung, nicht aber als eine ermüdende Arbeitsmühe gedacht werden sollte. Nicht eher nahmen daher die politischen Bewegungen jener Zeit meine Aufmerksamkeit ernster in Anspruch, als bis durch den Übertritt derfelben auf das rein soziale Gebiet in mir Ideen angeregt wurden, die, weil sie meiner idealen Forderung Nahrung zu geben schienen, mich, wie ich gestehe, eine Zeit lang ernstlich erfüllten. Meine Richtung ging darauf, mir eine Organisation des gemeinsamen öffentlichen, wie des häuslichen Lebens vorzustellen, welche von selbst zu einer schönen Gestaltung des menschlichen Geschlechtes führen müßte. Die Berechnungen der neueren Sozialisten fesselten demnach meine Theilnahme von da ab, wo sie in Systeme auszugehen schienen, welche zunächst nichts Anderes als den widerlichen Anblick einer Dr= ganisation der Gesellschaft zu gleichmäßig vertheilter Arbeit hervor= brachten. Nachdem auch ich zunächst das Entsetzen getheilt, welches dieser Anblick dem ästhetisch Gebildeten erweckt, glaubte ich jedoch bei tieferem Einblicke in den so gebotenen Zustand der Gesellschaft etwas ganz Anderes wahrnehmen zu müssen, als was gerade selbst jenen rechnenden Sozialisten vorgeschwebt hatte. Ich fand nämlich, daß, bei gleicher Vertheilung an Alle, die eigentliche Arbeit, mit ihrer entstellenden Mühe und Last, geradesweges aufgehoben sei, und statt ihrer nur eine Beschäftigung übrig bliebe, welche nothwendig von selbst einen fünstlerischen Charakter annehmen müßte. Unhalt zur Beurtheilung dieses Charakters der an die Stelle der Arbeit ge=

tretenen Beschäftigung bot mir, unter Anderem, ber Ackerbau, welchen ich mir, von allen Gliedern der Gemeinde bestellt, eines Theils bis zur ergiebigeren Gartenpflege entwickelt, anderen Theils als, nach Tages= und endlich Sahreszeiten vertheilte gemeinsame Berrichtungen, welche, genau betrachtet, ben Charafter von ftarfenden Übungen, ja Beranügungen und Festlichkeiten annahmen, vorzustellen vermochte. Indem ich nach allen Richtungen diese Umbildung der ständischen und bürgerlichen, einseitigen Tendenzen der Arbeit zu einer Allen nabe= liegenden, universelleren Beschäftigung mir barzustellen suchte, ward ich mir andererseits bewußt, auf nichts unerhört Neues zu finnen. sondern nur den ähnlichen Problemen nachzugehen, welche ja felbst unseren größten Dichter so freundlich ernst beschäftigten, wie wir dieß in "Wilhelm Meisters Wanderjahren" antreffen. Auch ich bildete mir daher eine mir möglich dünkende Welt, die, je reiner ich sie mir ge= staltete, desto weiter von der Realität der mich umgebenden politischen Beittenbengen abführte, so daß ich mir fagen konnte, meine Welt werbe eben genau da erst eintreten, wo die gegenwärtige aufhörte; oder da, wo Politiker und Sozialisten zu Ende wären, würden wir anfangen. Ich will nicht läugnen, daß diese Ansicht fich selbst zur Stimmung erhob: die politischen Verhältnisse des Beginnes der vergangenen fünfziger Jahre hielten alles in einer Spannung und Bangigkeit, die mir ein gewisses Behagen erwecken konnten, welches dem praktischen Politiker wohl mit Recht bedenklich icheinen mochte.

Wenn ich zurückbenke, glaube ich mich nun davon freisprechen zu dürfen, daß die Ernüchterung aus der bezeichneten, einer geistigen Berauschung nicht unähnlichen Stimmung, erst und nur durch die Wendungen, welche die europäische Politik nahm, hervorgerusen worden sei. Dem Dichter ist es eigen, in der inneren Anschauung des Wesens der Welt reiser zu sein, als in der abstrakt bewußten Erstenntniß: zu eben jener Zeit hatte ich bereits die Dichtung meines "Ringes des Nibelungen" entworfen und endlich ausgeführt. Mit

bieser Konzeption hatte ich mir unbewußt im Betreff der mensch= lichen Dinge die Wahrheit eingestanden. Hier ist Alles durch und durch tragisch, und der Wille, der eine Welt nach seinem Wunsche bilden wollte, kann endlich zu nichts Befriedigenderem gelangen, als durch einen würdigen Untergang sich selbst zu brechen. Es war die Beit, wo ich mich ganz und einzig wieder nur meinen künstlerischen Entwürfen zuwandte, und so, dem Leben aus vollstem Herzen seinen Ernst zuerkennend, dahin mich zurückzog, wo einzig "Heiterkeit" herrschen kann.

Gewiß wird nun felbst mein junger Freund nicht erwarten, daß ich eine eigentliche Darstellung meiner seitdem gebildeten Ansichten über Politif und Staat gebe: unter allen Umftanden murden diese feine praftische Bedeutung haben können, und sie würden in Wahr= heit nur meine Scheu, mit Dingen dieser Art fachmäßig mich zu befassen, auszudrücken haben. Es kann ihm somit nur daran liegen, zu erfahren, wie es in dem Kopfe eines zum Künftler organisirten Menschen meiner Art, nach Allem mas er empfunden und erfahren, aussehen mag, sobald er zum Nachdenken über ihm so abliegende Gegenstände bewogen wird. Der Meinung, als ob ich hiermit Ge= ringschätzung ausgedrückt haben wollte, würde ich dann aber sofort zu begegnen haben, und Alles, was ich nun hervorzubringen hätte, würde eigentlich nur ein Zeugniß dafür sein, daß ich dahin gelangt bin, den großen, ja peinlichen Ernft der Sache vollkommen zu wurdigen. Auch der Künftler kann von sich sagen: "mein Reich ist nicht von dieser Welt", und ich vielleicht mehr als irgend ein jett lebender muß bieg von mir fagen, eben bes Ernstes willen, mit dem ich meine Runst erfasse. Das Harte ist es nun eben, daß wir mit diesem außerweltlichen Reiche mitten in dieser Welt stehen, die selbst so ernst und sorgenvoll ist, daß ihr flüchtige Zerstreuung einzig angemessen bunkt, während das Bedurfniß nach ernster Erhebung ihr fremd ge= worden ist. -

Das Leben ist ernst und — war es von je.

Wer hierüber gang aufgeklärt werden will, betrachte nur, wie zu jeder Zeit und unter immer sich neu gestaltenden, dennoch aber nur sich wiederholenden Formen, dieses Leben und diese Welt großen Bergen und weiten Geiftern Anlaß zur Aufsuchung ber Möglichkeit ihrer Verbefferung ward, und wie gerade die Edelsten, d. h. diejenigen, benen nur am Wohle der anderen Menschen lag, und die ihr eigenes Wohl willig dafür aufopferten, stets ohne den mindesten Ginfluß auf die dauernde Gestaltung der Dinge blieben. Aus der großen Erfolg= losigkeit aller solcher erhabenen Anstrengungen ergiebt sich dann deut= lich, daß diese Weltverbefferer in einem Grundirrthume befangen waren, und an die Welt felbst Forderungen stellten, die nicht an sie zu stellen find. Sollte es auch möglich erscheinen, daß Bieles zwed= mäßiger unter Menschen eingerichtet werden könnte, so wird uns aber aus jenen Erfahrungen ersichtlich, daß die Mittel und Wege, hierzu zu gelangen, nie von dem einzelnen Geiste im Voraus richtig erkannt werden, wenigstens nicht in der Weise, daß er sie der Masse der Menschen mit Erfolg wiederum zur Erkenntniß bringen könnte. Bei näherer Brufung dieser Berhältnisse gerathen wir endlich in Er= staunen über die gang unglaubliche Schwäche und Geringfügigkeit menschlichen Intelligenz, zulett allgemeinen der aber in eine beschämende Bermunderung darüber, daß wir hierüber in Erstaunen gerathen konnten; benn eine richtige Erkenntnig ber Welt hatte uns von Anfang her belehrt, daß das Wefen der Welt eben Blindheit ist, und nicht die Erkenntniß ihre Bewegung veranlaßt, sondern eben ein völlig dunkler Drang, ein blinder Trieb von einzigster Macht und Gewalt, der sich gerade nur so weit Licht und Erkenntnig verschafft, als es zur Stillung bes augenblicklich gefühlten brangenden Bedurf= nisses noth thut. Wir erkennen nun, daß Nichts wirklich geschieht, was nicht eben nur aus diesem unfernsichtigen, durchaus nur dem augenblicklich gefühlten Bedürfnisse entsprechenden Willen hervorgeht, und Politiker von praktischem Erfolge somit von jeher nur biejenigen waren, welche genau bloß dem augenblicklichen Bedürfnisse Rechnung

trugen, nie aber fern liegende, allgemeine Bedürfnisse in das Auge faßten, welche heute noch nicht empfunden werden, und für welche daher der Masse der Menschen der Sinn in der Weise abgeht, daß auf ihre Mitwirkung zur Erreichung derselben nicht zu rechnen ist.

Berfönlichen Erfolg, und großen, wenn auch nicht dauernden Einfluß auf die Geftaltung der äußeren Weltlage, sehen wir außer= bem dem gewaltsamen, leidenschaftlichen Individuum zugetheilt, welches, unter geeigneten Umständen, dem Grundwesen des mensch= lichen Dranges, gleichsam elementarisch es entfesselnd, somit der Sabgier und Genufsucht, schnelle Wege zur Befriedigung anweift. Der Furcht vor von dieser Seite ber zugefügter Gewaltsamkeit, sowie einiger hieraus gewonnener Grunderkenntniß des menschlichen Wesens, verdanken wir den Staat. In ihm drückt sich das Bedürfniß als Nothwendigkeit des Übereinkommens des in unzählige, blind begehrende Individuen getheilten, menschlichen Willens zu erträglichem Auskommen mit sich selber aus. Er ift ein Vertrag, durch welchen die Einzelnen, vermöge einiger gegenseitiger Beschränkung, sich vor gegenseitiger Gewalt zu schützen suchen. Wie in der Natur-Religion den Göttern ein Theil der Feldfrucht oder Jagdbeute zum Opfer ge= bracht wurde, um dadurch ein Recht auf den Genuß des Übrigen fich zugetheilt zu missen, so opferte im Staate ber Ginzelne so viel von seinem Egoismus, als nöthig erschien, um die Befriedigung des großen Restes desselben sich zu sichern. Hierbei geht die Tendenz bes Einzelnen natürlich dahin, gegen das kleinstmögliche Opfer die größtmögliche Zusicherung zu erhalten: auch diese Tendenz kann er aber nur durch gleichbetheiligte Genoffenschaften zur Geltung bringen; und diese verschiedenen Genoffenschaften unter sich gleichbetheiligter Individuen bilden die Parteien, von denen den meiftbesitzenden an der Unveränderlichkeit des Zustandes, den minder begünstigten an bessen Beränderung liegt. Selbst aber die nach Beränderung ftre= bende Partei wünscht nur in den Zustand zu gelangen, in welchem auch ihr Unveränderlichkeit gefallen dürfte; und der Hauptzweck des

Staates wird somit von vornherein von Denen festgehalten, beren Vortheile bereits die Unveränderlichkeit entspricht.

Stabilität ift daher die eigentliche Tendenz des Staates: und mit Recht; denn sie entspricht zugleich dem unbewußten Zwecke jedes höheren menschlichen Strebens, über das erfte Bedürfniß wirf= lich hinauszukommen, nämlich: zur freieren Entwickelung ber geiftigen Unlagen, welche stets gefesselt wird, sobald Sinderungen für die Befriedigung dieses ersten Grundbedürfnisses eintreten. Nach Stabilität, nach Erhaltung der Nuhe strebt naturgemäß demnach Alles: ver= sichert kann sie aber nur werden, wenn die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes nicht vorwiegendes Interesse nur einer Bartei ift. Im wohlverstandenen Interesse aller Parteien, also des Staates, liegt es daher, keiner einzelnen Partei das Interesse seiner Erhaltung einzig zu überlassen. Es muß bemnach die Möglichkeit der steten Abhilfe der leidenden Interessen der minder begünstigten Parteien gegeben fein: je mehr hierfür immer nur das nächste Bedürfniß in das Auge gefaßt wird, besto verständlicher wird es selbst sein, und besto leichter und beruhigender kann Befriedigung bafür gewonnen werden. Allgemeine Gesetze, welche für diese Möglichkeit sorgen, zielen somit, indem fie fleine Beränderungen gulaffen, ebenfalls nur auf Bersicherung ber Stabilität, und dasjenige Geset, welches, auf die Mög= lichfeit steter Ubhilfe bringender Bedürfnisse berechnet, zugleich die stärkste Bersicherung der Stabilität enthält, muß demnach das voll= kommenfte Staatsgesetz sein.

Die verkörperte Gewähr für dieses Grundgesetz ist der Monarch. Es giebt in keinem Staate ein wichtigeres Gesetz, als welches seine Stadilität an die erbliche höchste Gewalt einer besonderen, mit allen übrigen Geschlechtern nicht verbundenen und nicht sich vermischenden, Familie heftet. Es hat noch keine Staatsversassung gegeben, in welcher, nach dem Untergange solcher Familien und nach Abschaffung der Königsgewalt, nicht durch Umschreibungen und Substituirungen aller Art eine ähnliche Gewalt nothwendig, und meistens nothdürftig,

rekonstruirt worden wäre. Sie ist daher als wesentlichstes Grundsgesetz des Staates festgehalten, und wie in ihr die Gewähr für die Stabilität liegt, erreicht in der Person des Königs der Staat zusgleich sein eigentliches Ideal.

Wie nämlich der König einerseits die Sicherung für den Bestand des Staates giebt, reicht er mit seinem eigenen höchsten Interesse bereits über den Staat hinaus. Er personlich hat mit den Interessen der Barteien nichts mehr gemein, sondern ihm liegt nur baran, eben zur Sicherung des Ganzen den Widerstreit dieser Interessen ausgeglichen zu missen. Sein Walten ift baher Gerechtigkeit, und wo diese nicht zu erreichen, Unade auszuüben. Somit ist er. den Partei-Interessen gegenüber, der Vertreter des rein menschlichen Interesses, und nimmt daher vor dem Auge des im Partei=Interesse befangenen Bürgers eine in Wahrheit fast übermenschliche Stellung ein. Ihm wird bemgemäß eine Chrbezeigung zugewendet, wie sie der höchste Staatsbürger nie auch nur annähernd anzusprechen sich ein= fallen lassen kann; und hier, auf dieser Spite des Staates wo wir sein Ideal erreicht sehen, treffen wir daher auf diejenige Seite der menschlichen Anschauungsweise, welche wir, der Fähigkeit der Erkennt= niß des nächsten Bedürfnisses gegenüber, als Wahn-Bermögen bezeichnen wollen. Alle Diejenigen nämlich, deren reines Erkenntniß= vermögen entschieden nicht über das auf das nächste Bedürfniß Bezügliche hinausreicht, und diese bilden den überwiegend größten Theil der Menschen überhaupt, würden unfähig sein, die Bedeutung der föniglichen Gewalt, beren Ausübung mit ihrem nächsten Bedürfnisse in keiner unmittelbar mahrnehmbaren Beziehung mehr steht, zu er= kennen, geschweige benn die Nothwendigkeit, für ihre Erhaltung sich zu bemühen, ja dieser sogar die höchsten Opfer, die Opfer des Gutes und des Lebens zu bringen, wenn hier nicht eine, der gemeinen Erkenntniß gang entgegengesette Anschauungsweise zu Silfe fame Diese ift ber Wahn.

Che wir uns das Wesen des Wahnes aus seinen wundervollsten Bilbungen verständlich zu machen suchen, beachten wir zu feiner Er= flärung hier zunächst die ungemein anregende Beleuchtung, welche ein vorzüglich tieffinniger und scharfblickender Philosoph der letten Bergangenheit dem an sich so unbegreiflichen Phänomene des thierischen Inftinktes zuwendet. - Die erstaunliche Zwedmäßigkeit in ben Berrichtungen ber Infekten, von denen uns die Bienen und Ameisen für die gemeine Beobachtung am nächsten liegen, ist bekanntlich nicht in ber Weise erklärlich, wie die Zweckmäßigkeit bei ähnlichen gemeinschaftlichen Verrichtungen der Menschen zu begreifen ist; wir können nämlich unmöglich annehmen, daß, wie es bei ben Menschen ber Fall ist, hier diese Berrichtungen von einer wirklichen, den Individuen inwohnenden Erkenntniß ihrer Zweckmäßigkeit, ja nur ihres Zweckes. Bur Erklärung bes ungemeinen, ja felbft aufgeleitet würden. opferungsvollen Eifers, sowie der sinnreichen Art, mit welchen solche Thiere 3. B. für ihre Gier forgen, deren Zweck und zukünftige Bestimmung sie unmöglich aus Erfahrung und Beobachtung kennen. schließt unser Philosoph auf einen Wahn, der dem so äußerst durf= tigen individuellen Erfenntnigvermögen des Thieres hierbei einen Zweck vorspiegelt, welchen es für die Befriedigung seines eigenen Bedürfnisses hält, während er in Wahrheit nicht dem Individuum, son= bern ber Gattung angehört. Der Egoismus bes Individuums wird mit Recht hierbei als so unbesieglich ftark angenommen, daß Verrichtungen, welche nur der Gattung, als den kommenden Geschlechtern. zu Ruten find, bemnach die Erhaltung ber Gattung, und zwar auf Rosten bes eben jett in Unspruch zu nehmenden, der Bergänglichkeit geweihten Individuums, nimmermehr von diesem mit Mühe und Selbstaufopferung vollzogen werden würden, wenn es nicht zu dem Wahne verleitet wurde, hierdurch einem eigenen Zwecke zu dienen; ja, dieser vorgespiegelte eigene Zweck muß bem Individuum wichtiger, die burch seine Erreichung zu gewinnende Befriedigung stärker und voll= kommener erscheinen, als der gewöhnliche rein individuelle Zweck der

Befriedigung des Hungers u. s. w., weil, wie wir sehen, dieser auf das Eifrigste jenem aufgeopfert wird. Als der Erreger und Bildner dieses Wahnes bezeichnet unser Philosoph eben den Geist der Gattung selber, welcher als allmächtiger Lebenswille für das beschränkte Erkenntnisvermögen des Individuums eintritt, da ohne seine Einewirkung das Individuum, in seiner beschränkten egoistischen Selbstsforge, seinem eigenen einzelnen Bestehen zu Liebe willig die Gattung ausopfern würde.

Sollte es uns gelingen, die Beschaffenheit dieses Wahnes uns irgend wie zu innigem Bewußtsein zu bringen, so wäre hiermit auch der richtige Aufschluß über dieses sonst so unfaßbare Verhältniß des Individuums zur Gattung gewonnen. Vielleicht wird uns dieß auf dem Wege erleichtert, welcher uns über den Staat hinaus führt. Für jetzt giebt uns aber die Anwendung des aus der Beobachtung des thierischen Instinktes gewonnenen Ergebnisses auf Daszenige, was gewisse stets gleiche, von nirgends her besohlene, doch immer wieder von selbst entstehende Einrichtungen von höchster Zweckmäßigsteit im menschlichen Staate hervorbringt, eine nächste Möglichkeit der Bezeichnung des Wahnes, als eines allgemein bekannten, selbst an die Hand.

Im politischen Leben äußert dieser Wahn sich nämlich als Pa=triotismus. Als solcher bestimmt er den Bürger, das eigene Wohlergehen, auf dessen möglichst reichliche Sicherung ihm sonst bei allen persönlichen, wie parteilichen Bestrebungen es einzig ankam, ja das Leben selbst zu opfern, um das Bestehen des Staates zu sicheren: der Wahn, daß eine gewaltsame Veränderung des Staates ihn ganz persönlich tressen und vernichten müsse, so daß er sie nicht überleben zu können glaubt, beherrscht ihn hierbei in der Weise, daß er das dem Staate drohende Übel, als ein persönlich zu erleidendes, mit ganz demselben, und wohl gar größerem Giser als dieses abzuwenden bemüht ist, während der Verräther, sowie der grobe Realist, allers dings beweist, daß auch nach dem Eintritte des von Jenem gefürchs

teten Übels, sein persönliches Wohlergehen jetzt so gut wie früher bestehen kann.

Die in der patriotischen Sandlung vollzogene thatsächliche Ent= äußerung des Caoismus' ist jedoch immerhin eine bereits so gewalt= fame Anstrengung, daß fie unmöglich immer und auf die Dauer an= halten kann; auch ist ber Wahn, ber bazu treibt, noch so stark mit einer wirklich egoistischen Vorstellung vermischt, daß der Rückfall aus ihm in die nüchterne, rein egoistische Tagesstimmung gemeinialich auffallend schnell vor sich geht, und diese Stimmung selbst die eigent= liche Breite des Lebens auszufüllen fortfährt. Der patriotische Wahn bedarf daher eines dauernden Symboles, an welches er sich selbst bei vorherrschender Alltagsstimmung heftet, um an ihm, im wieder= eintretenden Nothfalle, sofort wieder seine erregende Kraft zu ge= winnen; etwa, wie die Rriegsfahne, der wir zur Schlacht folgten, nun ruhig vom Thurme herab über die Stadt hin weht, als schützen= bes Zeichen des Sammelpunktes für Alle bei eintretender neuer Gefahr. Dieses Symbol ist der König; in ihm verehrt daher der Bürger unbewußt den sichtbaren Repräsentanten, ja die leibhaftige Berkörperung des Wahnes selbst, welcher ihn, bereits über die ihm mögliche gemeine Vorftellungsweise vom Wesen ber Dinge ihn hinaus= führend, in der Weise beherrscht und veredelt, daß er sich als Patriot zu zeigen vermag.

Was nun etwa über den Patriotismus, diese für das Bestehen des Staates genügende Form des Wahnes, hinausliegt, wird dem Staatsbürger als solchem nicht weiter erkennbar, sondern die Erkenntniß hiervon kann eigentlich erst dem Könige, oder Denen, welche sein persönliches Interesse zu dem ihrigen zu machen vermögen, sich nahe bringen. Erst von der Höhe des Königthumes herab kann die noch dürftige Form erkannt werden, in welche der Wahn sich kleidet, um seinen nächsten Zweck, das Bestehen der Gattung, für jetzt als Staats=
genossenschaft zu erreichen. Wie der Patriotismus den Bürger sür die Interessen des Staates hellsehend macht, läßt er ihn noch in Blind=

heit für das Interesse der Menschheit überhaupt, ja, seine wirksamste Kraft übt er darin aus, daß er diese Blindheit, die im gemeinen Lebensverkehre von Mensch zu Mensch oft schon sich bricht, auf das Gifrigste verstärft. Der Patriot ordnet sich feinem Staate unter, um biefen über alle anderen Staaten zu erheben, und fo gleichsam durch die Größe und Macht seines Vaterlandes mit reichen Zinsen sein ihm gebrachtes perfönliches Opfer vergütet zu missen. Ungerechtigkeit und Bewaltsamkeit gegen andere Staaten und Bolker ift baher von je die wahre Kraftäußerung des Patriotismus' gewesen. Zunächst ist hier noch die Sorge für die Selbsterhaltung wirksam, da die Ruhe, somit die Macht des eigenen Staates, nur durch die Machtlofigkeit der an= beren Staaten versichert werden zu können scheint, nach ber von Machiavelli sehr richtig bezeichneten Maxime: "was du nicht willst, daß man dir zufüge, das füge dem Anderen zu!" Daß die eigene Rube somit nur durch Gewalt und Ungerechtigkeit gegen auswärts versichert werden kann, muß natürlich auch die eigene Ruhe stets problematisch erscheinen lassen: namentlich muß hierdurch auch der Gewalt und Ungerechtigkeit im eigenen Staate immer die Thure ge= öffnet bleiben. Die Beschlüffe und Thätlichkeiten, die uns nach außen als gewaltsam fundgeben, können nie ohne gewaltsame Rückwirkung für uns selbst bleiben. Wenn moderne staatspolitische Optimisten von einem allgemeinen Rechtszustande, in welchem sich die Staaten heut' zu Tage gegenseitig zu einander befänden, sprechen, barf man ihnen nur die Nöthigung zur Unterhaltung und steten Steigerung der ungeheuren stehenden Beere vorführen, um sie im Gegentheile von der wirklichen Rechtslosigkeit dieses Zustandes zu überführen. Indem es uns nicht einfällt, zeigen zu wollen, wie dieß anders fein könnte, bestätigen wir eben nur, daß wir in beständigem, nur durch Waffenstillstände unterbrochenem Kriege nach außen leben, und daß biesem Zustande ber innere Zustand bes Staates nicht so wesentlich unähnlich ist, daß er als sein vollkommenes Gegentheil gelten bürfte. Bleibt immer die Grundangelegenheit alles Staats=

wesens die Versicherung der Stadilität, und ist diese Versicherung daran gebunden, daß keine Partei ein unadweisliches Bedürsniß zu einer Grundveränderung empfindet; ist demnach, um diesem Falle vorzubeugen, es unerläßlich, dem dringenden Bedürsnisse des Augenblickes stets zu rechter Zeit abzuhelsen, und darf zur Erkenntniß dieses Bedürsnisses die gemeine praktische Intelligenz des Bürgers für genügend, ja einzig entsprechend gehalten werden: so haben wir andererseits doch auch ersehen, wie die höchste gemeinsame Tenzbenz des Staates nur durch einen Wahn frästig aufrecht erhalten werden konnte; und da wir diesen Wahn, als Patriotismus, nicht sür wirklich rein, und dem Zwecke der menschlichen Gattung, als solcher, vollkommen entsprechend, erkennen mußten, so haben wir nun auch in diesem Wahne zugleich den gefährlichen Feind der öffentlichen Ruhe und Gerechtigkeit in das Auge zu fassen.

Derfelbe Wahn, der den egoistischen Bürger zu den aufsopferungsvollsten Handlungen bestimmt, kann durch Frreleitung ebenso zu den heillosesten Verwirrungen und der Ruhe schädlichsten Handslungen führen.

Der Grund hiervon liegt in der gar nicht gering genug zu schätzenden Schwäche der durchschnittlichen menschlichen Intelligenz, sowie in den so höchst verschiedenen Graden und Abstufungen des Erstenntnißvermögens der Einzelnen, welche zusammengenommen die sosgenannte öffentliche Meinung zu Stande bringen. Die wirfsliche Achtung vor dieser "öffentlichen Meinung" gründet sich auf der zweisellos sicheren Wahrnehmung dessen, daß Niemand richtiger als die Gemeinde selbst ihres wahrhaften nächsten Lebensbedürfnisses inne wird, und die Mittel zur Befriedigung desselben aufzusinden vermag: es wäre bedenklich, wenn hierfür der Mensch mangelhafter organisirt sein sollte, als das Thier. Dennoch werden wir aber oft zu der gegentheiligen Ansicht gedrängt, wenn wir sehen, wie der gewöhnliche Menschenverstand selbst hierfür, d. h. für die richtige Erkenntniß seiner nächsten, gemeinsten Bedürfnisse wenigstens nicht in dem Grade auss

reicht, daß es in geselliger Weise und gemeinschaftlich befriedigt werde: wirklich zeigt uns das Vorhandensein von Bettlern, und zu Zeiten fogar von Verhungernden, wie schwach es im Grunde um den gemeinsten Menschenverstand stehen musse. Wir treffen also bereits hier auf eine große Schwierigkeit, die es kosten muß, wirkliche Vernunft in die gemeinfamen Bestimmungen der Menschen zu bringen: mag hiervon wohl der unermegliche Egoismus jedes Ginzelnen der Grund sein, der ihn, seine Intelligenz weit überflügelnd, gerade da, wo nur durch Burückdrängung bes Egoismus' und Schärfung bes Berftandes zur rechten Erkenntniß gelangt werden kann, zu gemeinsamen Beschlüffen bestimmt, so ift eben hier aber die Einwirkung eines falschen Wahnes recht beutlich zu erkennen. Dieser Wahn findet von jeher nur den uner= fättlichen Egoismus zur Nahrung: diesem wird er aber von Außen vorgespiegelt, nämlich durch ebenso egoistische, aber mit einem höheren, wenn auch nicht hohen, Grade von Intelligenz begabte, ehrgeizige Individuen. Diese absichtliche Verwendung, und bewußte oder un= bewußte Frreleitung des Wahnes, kann sich nur der dem Bürger ein= . zig zugänglichen Form besselben, des Batriotismus', in irgend welcher Entstellung bedienen: er wird sich somit immer als ein gemeinnüt= liches Streben äußern, und nie hat noch ein Demagog ober Intri= gant ein Volk verführt, ohne es auf irgend eine Weise glauben zu machen, es sei in patriotischer Erregung begriffen. Im Patriotismus liegt somit selbst die Sandhabe zur Verführung, und die Möglichkeit, die Mittel zu dieser Verführung sich stets offen zu erhalten, liegt in der fünstlich gepflegten großen Bedeutung, welche man der "öffentlichen Meinung" zuzuerkennen vorgiebt.

Welche Bewandtniß es nun mit dieser "öffentlichen Meinung" hat, dürften Diejenigen am besten wissen, welche die Achtung vor ihr stets im Munde führen und geradesweges als religiöse Forderung aufstellen. Als ihr Organ giebt sich in unseren Zeiten die "Presse" aus: sie würde sich aufrichtig eigentlich deren Schöpferin nennen können, zieht es jedoch vor, ihre andererseits jedem denkenden

und ernsten Beobachter offenliegende, sittliche wie intellektuale Schwäche, ihren gänglichen Mangel an Gelbstftändigkeit und mahr= haftem Urtheile, hinter der hohen Mission zu verbergen, welche sie, im Dienste biefer einzig die Menschenwürde repräsentirenden öffentlichen Meinung, sonderbarer Weise zu jeder Unwürdigkeit, zu jedem Wider= fpruche, zum heutigen Verrath an dem was gestern für heilig erklärt wurde, bestimmt. Da, wie wir sonst sehen, alles Beilige nur in die Welt zu treten scheint, um zu unheiligen Zweden verwendet zu werden, dürfte uns der offenbare Misbrauch, der mit der öffent= lichen Meinung getrieben wird, vielleicht noch nicht zu dem Schlusse auf deren üble Beschaffenheit an und für sich berechtigen: nur ist ihr wirkliches Vorhandensein schwierig, ober fast gar nicht nachzuweisen, da sie, ihrer subsumirten Natur nach, nicht im einzelnen Individuum als solchem sich manifestiren kann, wie jeder andere edle Wahn es thut, als welchen wir immerhin den Patriotismus bezeichnen, und welcher gerade im einzelnen Individuum seine stärkste und kenntlichste Manifestation kundgiebt. Der vermeintliche Vertreter der "öffent= lichen Meinung" giebt fich bagegen immer nur als ihren willenlosen Sklaven zu erkennen, und es ift diefer wunderlichen Macht somit nicht anders beizutommen, als - indem man sie macht. Dieß ge= schieht dann in Wahrheit von der "Presse", und zwar mit dem vollen Eifer des aller Welt verständlichsten Treibens, des industriellen Gewerbes. Während jeder Zeitungsschreiber in der Regel nichts Anderes repräsentirt, als das verkommene Litteraten= thum ober verunglückte reine Geschäftswesen, bilben viele, ober gar alle Zeitungsschreiber zusammen, die ehrfurchtgebietende Macht der "Preffe", die Sublimation des öffentlichen Beiftes, der praktischen menschlichen Intelligenz, die unzweifelhafte Garantie des steten Fort= schrittes der Menschheit. Jeder bedient sich ihrer nach Bedürfniß, und sie selbst deutet die öffentliche Meinung durch ihr praktisches Berhalten darin an, daß fie für Geld und Bortheil jeder Zeit gu haben ist.

Es ist gewiß nicht so paradox, als es den Anschein hat, zu be= haupten, daß mit der Erfindung der Buchdruckerkunft, gang gewiß aber mit dem Aufkommen des Zeitungswesens, die Menschheit un= merklich von ihrer Befähigung zu gesundem Urtheile verloren hat: nachweislich hat schon mit dem Überhandnehmen der schriftlichen Aufzeichnungen bas plastische Gedächtniß, die ausgebreitete Befähigung zur poetischen Konzeption und Reproduktion, bedeutend und zunehmend abgenommen. Der gegentheilige Gewinn hieraus für die Entwicke= lung der menschlichen Fähigkeiten, im allerweitesten Überblicke gefaßt, muß wohl ebenfalls nachzuweisen sein; jedenfalls kommt er uns aber nicht unmittelbar zu aut, denn ganze Generationen, zu denen die unfrige recht vollständig gehört, sind, wie man bei genauem Nachdenken erkennen muß, durch den Misbrauch, welcher mit der gesunden mensch= lichen Urtheilskraft durch die Wirksamkeit namentlich der modernen Tages= presse getrieben wird, und in Folge dessen durch die Erschlaffung, in welche, bei dem allgemein menschlichen Bequemlichkeitshange dieses Urtheils= vermögen versunken ift, dermaßen degradirt worden, daß die Menschen, gerade im Gegensate zu dem was sie sich vorlügen lassen, für die Theilnahme an wirklich großen Ideen immer unfähiger sich ausweisen.

Am schäblichsten für das gemeine Wohl leidet hierunter der einsfache Sinn für Gerechtigkeit: es giebt keine Ungerechtigkeit, Sinsfeitigkeit und Engherzigkeit, die nicht in der Kundgedung der "öffentlichen Meinung" ihren Ausdruck fände, und zwar — was das Gehässige der Sache vermehrt — stets mit der Leidenschaftlichkeit, welche, für den Anschein, der Wärme des wahren Patriotismus' entslehnt ist, an sich aber stets den eigensüchtigken Motiven der Menschen entspringt. Wer dieß genau erfahren will, hat nur der "öffentlichen Meinung" entgegenzutreten, oder ihr gar zu trozen: er wird erstennen, daß er hier auf den unzugänglichsten Tyrannen trifft; und Niemand wird mehr dazu gedrängt, unter seinem Despotismus zu leiden, als der Monarch, eben weil er der Repräsentant desselben

Patriotismus' ist, dessen gemeinschädliche Entartung ihm in der "öffentlichen Meinung" mit der Anmaaßung, von ganz derselben Gat= tung zu sein, entgegentritt.

Im eigentlichsten Interesse bes Königs, welches in Wahrheit nur das des reinsten Patriotismus' sein kann, scheidet sich dessen unwürdige Stellvertreterin, die öffentliche Meinung, als Intereffe der egoistischen Gemeinheit der Masse aus, und die Nöthigung, ihren Forderungen bennoch nachzugeben, wird zum ersten Quelle bes höheren Leidens, welches nur der König eigentlich als wirklich per= fönliches erfährt. Rechnen wir hierzu, welche Opfer persönlicher Freiheit an sich der Monarch der "Staatsraison" zu bringen hat, und ermessen wir, wie gerade Er nur in ber Stellung ift, über ben Patriotismus hinausliegende, rein menschliche Beziehungen, z. B. im Berkehre mit den Häuptern anderer Staaten, zu perfönlichen Un= liegenheiten zu machen, diese aber bann eben ber Staatsrudficht auf= opfern zu muffen, so begreift es sich, wie von jeher Sage und Dichtung die Tragik des menschlichen Daseins gerade am Schicksale ber Rönige am deutlichsten und häufigsten zur Darstellung brachten. Erft am Loofe und Leiden der Könige kann die tragische Bedeutung der Welt gang und voll zur Erfenntniß gebracht werden. Bis zum Könige hinauf ist für jede Hemmung des menschlichen Willens, so weit dieser sich im Staate präzifirt, eine Befreiung benkbar, weil bas Streben des Bürgers nicht über die Befriedigung gemiffer, innerhalb des Staates zu beschwichtigender Bedürfnisse hinausgeht. Auch der Feldherr und Staatsmann bleibt noch praktischer Realist; er kann in seinen Unternehmungen unglücklich sein und erliegen, aber ber Zufall konnte ihn auch begünstigen, das an und für sich nicht Unmögliche zu erreichen: benn er dient immer nur einem bestimmten, praktischen Zwecke. Der König aber will das Jbeal; er will Gerechtigkeit und Menschlichkeit; ja, wollte er sie nicht, wollte er nichts Anderes, als was der einzelne Bürger oder Parteiführer will, so würde gerade die Forderung, die seine Stellung an ihn macht, und welche ihm nur das ideale Interesse gestattet, indem sie ihn zum Verräther an der von ihm repräsentirten Idee macht, ihn in die Leiden versetzen, welche von je den tragischen Dichter zu ihrer Darstellung der Nichtigkeit des menschlichen Lebens und Trachtens überhaupt begeisterten. Wahre Gerechtigkeit und Menschlichkeit sind eben unzuverwirklichende Ideale: in der Stellung sein, nach ihnen streben, ja zu ihrer Verwirklichung eine unabweisliche Forderung erkennen zu muffen, heißt zum Unglücke bestimmt sein. Was das durchaus edle, mahrhaft königliche Indivi= duum hierdurch unmittelbar empfindet, bleibt aber auch dem für die Erkenntniß seiner tragischen Aufgabe unberufenen, nur durch natür= liche Fügung auf den Thron gelangten Individuum in irgend welcher. nur dem Königthum bestimmten, ungemeinen Urt zu erfahren beschieden: der gemeine Kopf, das unedle Herz, welches in niederer Sphäre in vollen staatsbürgerlichen Ehren, mit sich und seiner Umgebung in gründlicher Übereinstimmung, sehr wohl bestehen konnte, verfällt auf der durch unvermeidliche Schickung ihm beschiedenen Sohe einer weithin reichenden und dauernden, an sich oft durchaus unbilligen, daher fast tragisch zu nennenden, Verachtung. Schon daß das für den Thron bestimmte Individuum keine Wahl hat, seinen rein menschlichen Neigungen keine Berechtigung zuerkennen barf, und eine große Stellung ausfüllen muß, zu der nur große Naturanlage befähigen kann, theilt ihm von vorn herein ein übermenschliches Geschick zu, dem der Schwachbefähigte bis zur persönlichen Nichtigkeit erliegen muß. Der Hochbefähigte aber ist berufen, die mahre Tragif des Lebens in seiner erhabenen Stellung gang und tief zu erfahren. Bei leidenschaftlicher, ehrgeiziger Auffassung des patriotischen Ideals wird er zum Heerführer und Eroberer, und unterwirft sich, als solcher dem Loose des Gewaltsamen, der Treulosigkeit des Glückes: bei edelmüthig mensch= licher, mitleidvoller Tendenz der Naturanlage ist aber Er berufen, tiefer und schmerzlicher, als alle Andere, das Unzulängliche alles Strebens nach wirklicher, vollkommener Gerechtigkeit zu erkennen.

Ihm ist es daher beschieden, inniger und tiefer, als dem Staats= bürger, als solchem, es möglich ist, zu empfinden, wie der Menschheit ein unendlich tieferes und umfassenderes Bedürsniß inne wohnt, als welches durch den Staat und dessen Ideal zu befriedigen ist. Wie daher der Patriotismus den Staatsbürger zu der höchsten ihm erreichbaren Höhe erhob, vermag nur die Religion ihn zur eigentlichen Menschenwürde zu führen.

Die Religion ist ihrem Wesen nach grundverschieden vom Staate. Genau in dem Grade erst ist eine reine, hochste Religion in die Welt getreten, als sie ganglich vom Staate sich ausschied, und in sich diesen vollständig aufhob. Staat und Religion vollkommen vereinigt treffen wir nur da an, wo Beibe noch auf den rohesten Stufen ihrer Bildung und Bedeutung stehen. Die primitive Natur= religion dient einzig den Zweden, für welche im ausgebilbeten Staate der Patriotismus eintritt: mit der vollkommen entwickelten patriotischen Tugend hat daher auch überall die alte Naturreligion für den Staat ihre Bedeutung verloren. So lange sie aber in Blüthe ift, begreifen die Menschen unter ihren Göttern ihr höchstes praktisches Staats= interesse; der Stammgott ift der Repräsentant der Zusammen= gehörigkeit der Stammesgenoffen; die übrigen Naturgötter werden zu Penaten, Schützern des Hauses, der Stadt, der Felder und Heerden. Erst da, wo diese Religionen im vollkommen ausgebildeten Staate vor der nun entwickelten patriotischen Pflicht erblagten und zur un= wesentlichen Caremonienpflege herabsinken, erst da, wo das "Fatum" sich als politische Nothwendigkeit darstellte, konnte die wirkliche Religion in die Welt treten. Ihre Grundlage ist das Gefühl der Unseligkeit des menschlichen Daseins, die tiefe Unbefriedigung des rein mensch= lichen Bedürfnisses durch den Staat. Ihr innerster Kern ift Ber= neinung der Welt, d. h. Erkenntniß der Welt als eines nur auf einer Täuschung beruhenden, flüchtigen und traumartigen Zustandes, sowie erstrebte Erlösung aus ihr, vorbereitet durch Entsagung, erreicht durch den Glauben.

In der mahren Religion findet somit eine vollständige Umkehr aller der Bestrebungen statt, welche den Staat gründeten und oraa= nisirten: was hier nicht zu erreichen war, giebt das menschliche Gemuth auf diesem Wege zu erlangen auf, um auf einem gänzlich ent= gegengesetten sich beffen zu versichern. Der religiösen Vorstellung geht die Wahrheit auf, es muffe eine andere Welt geben, als diese. weil in ihr der unerlöschliche Glückseligkeitstrieb nicht zu stillen ist. dieser Trieb somit eine andere Welt zu seiner Erlösung forbert. Welches ist nun diese andere Welt? So weit die intellektualen Vorstellungsfähigkeiten des menschlichen Verstandes reichen, und in ihrer praktischen Unwendung als Vernunft sich geltend machen, ist durchaus feine Vorstellung zu gewinnen, welche nicht genau immer nur wieder diese selbe Welt des Bedürfnisses und des Wechsels erkennen ließe: da diese der Quell unserer Unseligkeit ist, muß daher jene andere Welt der Erlösung von dieser Welt genau so verschieden sein, als Dicjenige Erkenntnifart, durch welche wir sie erkennen sollen, ver= schieden von derjenigen sein muß, welcher einzig diese täuschende leiden= volle Welt sich darstellt.

Wir sahen, daß im Patriotismus bereits des einzelnen, durchaus nur vom persönlichen Interesse bestimmten Individuums, ein Wahn sich bemächtigt, welcher die Gefahr des Staates ihm als unendlich gesteigerte persönliche Gefahr erscheinen läßt, für deren Abwenzdung er sich dann mit ebenso gesteigertem Sifer ausopfert. Wo es nun aber gilt, dem im Grunde einzig sich entscheidenden persönzlichen Egoismus' die ganze Welt, den vollständigen Zusammenhang all' der Verhältnisse, in welchem ihm disher einzig Befriedigung zu erlangen möglich schien, als nichtig empfinden zu lassen, seinen Sifer auf freiwilliges Entsagen und Leiden zu richten, um ihn von dieser Welt unabhängig zu machen, muß diese wunderwirkende Vorstellung, die wir, der gemeinen praktischen Vorstellungsweise gegenüber nur als Wahn auffassen können, einen so erhabenen, mit allem Übrigen durchaus unverzleichlichen Quell haben, daß der nothwendige Schluß

auf ihn aus dieser übernatürlichen Wirkung uns in Wahrheit als einzige Möglichkeit einer Vorstellung von ihm selbst gestattet sein kann. —

Wer die Erkenntniß des Wesens des driftlichen Glaubens damit für abgethan hält, daß er biefen für eine versuchte Befriedigung des maaklosesten Caoismus erklärt, vermöge welcher etwa der Kontrahent gegen Entsagung und freiwilliges Leiben in diesem verhältnißmäßig furzen und flüchtigen Leben die ewige, nie endende Seligkeit ge= wänne, ber würde hiermit genau nur die Vorstellungsart bezeichnen, welche allerdings 'dem unerschütterten menschlichen Egoismus einzig zugänglich ist, burchaus aber nicht die wahnverklärte Vorstellung, welche Demjenigen zu eigen ist, der freiwilliges Entsagen und Leiden wirklich ausübt. Durch freiwilliges Entfagen und Leiden ist bagegen praktisch der Egoismus bereits aufgehoben, und wer sie erwählt, möge er damit was immer erreichen wollen, ist hierdurch in Wahrheit bereits der in Raum und Zeit befangenen Vorstellung enthoben; benn er kann unmöglich mehr ein in Zeit und Raum, seien diese auch als ewig und unermeglich vorgestellt, liegendes Glück suchen. Das. was ihm die übermenschliche Kraft giebt, freiwillig zu leiden, muß bereits felbst von ihm als ein, jedem Anderen unerkennbares, tief= inneres, gar nicht anders als durch äußere Leiden der Welt mittheil= bares, Glück empfunden werden: es muß das unermeglich erhabene Wonnegefühl der Weltüberwindung sein, gegen welche das eitle Behagen des Welteroberers geradezu kindisch nichtig erscheint.

Aus diesem, über Alles erhabenen, Erfolge haben wir auf die Natur des göttlichen Wahnes selbst zu schließen; und um ihn uns irgendwie vorzustellen, haben wir daher genau auf Das zu achten, wie er sich dem religiösen Weltüberwinder darstellt, indem wir uns eben nur diese Vorstellung rein zu wiederholen und zu vergegen= wärtigen suchen, keinesweges aber so, wie wir ihn uns für unsere, von der des Religiösen gänzlich verschiedene Vorstellungsart etwa zu= recht zu legen für gut halten möchten.

Wie die höchste Kraft der Religion sich im Glauben kundgiebt. liegt ihre wesentlichste Bedeutung in ihrem Dogma. Nicht durch ihre praktische Bedeutung für den Staat, also durch ihr Moralgesets. ist die Religion wichtig; denn die Grundzüge jeder Moral finden sich in jeder, auch der unvillkommensten Religion: sondern durch ihren unermeglichen Werth für das Individuum bekundet die christliche Religion ihre erhabene Bedeutung, und zwar durch ihr Dogma. Das Wundervolle und gang Unvergleichliche des religiösen Dogma's besteht darin, daß Das, was auf dem Wege des Nachdenkens durch die richtiaste philosophische Erkenntnik nur in negativer Form gefakt werden kann, in ihm sich in positiver Form darstellt; d. h. wenn der Philosoph bis zur Darstellung der Freigkeit und Ungeeignetheit derjenigen natürlichen Vorstellungsart gelangt, vermöge welcher uns die Welt. wie sie sich uns gemeinhin darstellt, als eine unzweifelhafte Realität erscheint; so stellt das religiöse Dogma die andere, bisher unerkannte Welt dar, und zwar mit folch' unfehlbarer Sicherheit und Bestimmt= heit, daß der Religiöse, dem sie aufgegangen ift, hierüber in die un= erschütterlichste, tiefbeseligenoste Ruhe geräth. Wir müssen annehmen, daß der gemeinen menschlichen Erfenntniß diese in ihrer Wirkung so unfäglich beglückende, nur nach der Kategorie des Wahnes zu fassende Vorstellung, oder besser unmittelbare Wahrnehmung des Religiösen, wie ihrem Gehalte, so auch ihrer Gestalt nach, durchaus fremd und unvorstellbar bleibt. Was dagegen aus ihr und über sie, zu ihrer Mittheilung an den Profanen, an das Volf, fundgegeben wird, fann nichts Anderes als eine Art von Allegorie sein, nämlich gewisser= maßen eine Übertragung des Unaussprechlichen, nie Wahrgenommenen und aus unmittelbarer Anschauung Verständlichen, in die Sprache des gemeinen Lebens und der einzig ihm möglichen, an sich irrigen Er= fenntniß. In dieser heiligen Allegorie wird versucht, der weltlichen Borftellung das Geheimniß der göttlichen Offenbarung zuzuführen: sie kann sich zu dem vom Religiösen unmittelbar Angeschauten nur bem ähnlich verhalten, wie fich der am Tage erzählte Traum zu dem

wirklichen Traume ber Nacht verhält: Diese Erzählung wird nämlich gerade für bas Allerwesentlichste bes Mitzutheilenden schon so ftark mit ben Eindrücken des gewöhnlichen Tageslebens behaftet, und burch sie entstellt sein, daß sie weder den Erzähler wirklich befriedigt," ba er fühlt, es sei gerade bas Wichtigste eigentlich ganz anders ge= wesen, — noch auch den Zuhörer mit der Sicherheit der Erfahrung von etwas vollkommen Begreiflichen und an fich Verständlichem erfüllt. Ift somit schon die und felbst von dem tief erregenden Traume übrig bleibende Vorstellung eigentlich nur eine allegorische Übertragung, beren wesentliche Unübereinstimmung mit dem Driginale uns als be= änastigendes Bewußtsein verbleibt, und kann daher die vom Zuhörer empfangene Kenntnig nur eine im Grunde wesentlich entstellte Borftellung von jenem Originale sein, so bleibt doch immerhin diese Mit= theilung, wie sie ähnlich auch von der wirklich empfangenen göttlichen Offenbarung nicht anders zu erlangen ist, der einzige Weg zur Rundgebung diefer Empfängniß an den Laien: auf ihm bildet fich das Dogma, und dieses ist das der Welt einzig Erkenntliche der Offenbarung, welches sie daher auf Autorität anzunehmen hat, um an Dem, was fie nicht felbst sah, mindestens durch Glauben theilhaftig zu werden. Daher wird dem Bolke am allereindringlichsten eben der Glaube empfohlen: der Religiose, durch eigene Anschauung des Heiles theilhaftig Gewordene, fühlt und weiß, daß der Laie, dem die Unschauung felbst noch fremd blieb, nur den Weg des Glaubens zur Er= fenntniß des Göttlichen vor sich hat, und dieser muß, soll er erfolg= reich sein, in dem Maaße innig, unbedingt und zweifellos sein, als bas Dogma in sich all' bas Unbegreifliche, und ber gemeinen Er= fenntniß widerspruchvoll Dünkende enthält, welches durch die unvergleichliche Schwierigkeit seiner Abfassung bedingt war.

Die eigentliche Entstellung des durch göttliche Offenbarung erschauten Grundwesens der Religion, somit des wahrhaften, an sich der gemeinen Erkenntniß unmittheilbaren Grundwesens derselben, ist daher wohl durch die erwähnte Schwierigkeit der Abfassung des Dogma's

im ersten Grunde selbst bedingt; sie wird an sich aber erst merklich und wirklich von da ab, wo die Natur des Dogma's nach der Form ber gemeinen kaufalen Erkenntniß in Untersuchung gezogen wird. Zu bem hieraus sich herleitenden Berderbniß der Religion selbst, deren Allerheiligstes eben das unbezweifelbare, durch innigen Glauben beseligende Dogma ist, führt die unausweichliche Forderung, es gegen die Angriffe der gemeinen menschlichen Erkenntniß zu vertheidigen. dieser es zu erklären und faglich zu machen. Diese Forderung wird in dem Grade drängender, als die Religion, die ihren ursprünglichen Quell nur im tiefsten Abgrunde des weltflüchtigen Gemüthes hatte, wiederum in ein Verhältniß zum Staate tritt. Der die Jahrhunderte der Entwickelung der christlichen Religion zur Kirche und ihrer völligen Umbildung zum Staatsinstitute durchlaufende, in den mannigfachsten Formen immer wiederkehrende Streit über die Richtigkeit und Vernunftmäßigkeit des religiösen Dogma's und seiner Bunkte, bietet uns die schmerzlich widerliche Belehrung der Krankheitsgeschichte eines Wahnsinnigen. Zwei absolut inkongruente, ihrer ganzen Natur nach vollständig verschiedene Anschauungs= und Erkenntnigarten, durchfreuzen sich in diesem Streite, ohne je inne werden zu lassen, daß sie eben grundverschieden seien; wobei man jedoch den wirklich religiösen Bertheidigern des Dogma's mit Recht zuerkennen muß, daß fie grund= fählich vom Bewußtsein der verschiedenartigen Erkenntnisweise, die ihnen im Gegensate zu ber weltlichen zu eigen, ausgingen; mahrend das schreckliche Unrecht, zu welchem sie endlich gedrängt wurden, darin bestand, daß sie, da eben mit menschlicher Vernunft nichts auszu= richten war, zum leidenschaftlichen Gifer und zur unmenschlichsten Un= wendung der Gewalt sich hinreißen ließen, somit praktisch zum vollsten Gegensatze der Religiosität ausarteten. Die trostlos materialistische, industriell nüchterne, ganglich entgöttlichte Gestaltung der modernen Welt verdankt sich dagegen dem entgegengesetzen Eifer des gemeinen praktischen Verstandes, das religiöse Dogma sich nach den Rausal= gesetzen des Zusammenhanges der Phänomene des natürlichen und

bürgerlichen Lebens zu erklären, und, was dieser Erklärungsweise widerstrebt, als vernunftloses Hirngespinnst zu verwersen. Nachdem die Kirche in ihrem Eiser zu den Waffen der staatsrechtlichen Exekution gegriffen, somit selbst zur politischen Macht sich gestaltet hatte, mußte, da zu solcher Macht jedenfalls im religiösen Dogma keine rechtliche Begründung lag, der Widerspruch, in den sie mit sich selbst gerathen war, zur wirklich rechtlichen Waffe in der Hand ihrer Gegner werden; und wir sehen sie heut' zu Tage, welcher andere Unschein auch noch mühsam gewahrt werden möge, zum staatlichen Institute erniedrigt, zum Zwecke des staatlichen Gemeinwesens verwendet, womit sie sich als nützlich, nicht aber mehr als göttlich erweist.

Hätte hiermit aber auch die Religion aufgehört? —

Gewiß nicht! Sie lebt nur da, wo sie ihren ursprünglichen Duell und einzig richtigen Sitz hat, im tiefsten, heiligsten Innern des Individuums, da, wohin nie ein Streit der Nationalisten und Supranaturalisten, noch des Klerus und des Staates gelangte; denn, dieses eben ist das Wesen der wahren Religion, daß sie, dem täuschenden Tagesscheine der Welt ab, in der Nacht des tiefsten Innern des menschlichen Gemüthes als anderes, von der Weltsonne gänzlich verschiedenes, nur aus dieser Tiefe aber wahrnehmbares Licht leuchtet.

Es ist nicht anders! Die tiefste Erkenntniß läßt uns begreifen, daß im eigenen inneren Grunde des Gemüthes, nicht aber aus der nur von außen uns vorgestellten Welt, die wahre Veruhigung uns kommen kann: unsere Wahrnehmungsorgane für die äußere Welt sind nur zur Auffindung der Mittel der Vefriedigung für das Vesdürfniß des dieser Welt gegenüber eben sich so vereinzelt und bes dürftig vorkommenden Individuums bestimmt; unmöglich können wir mit denselben Organen den Grund der Einheit aller Wesen erkennen, sondern dieß gestattet sich uns einzig durch das neue Erkenntnißversmögen, welches uns plöstlich wie durch Inade erweckt wird, sobald

die Eitelkeit der Welt sich uns selbst auf irgend welchem Wege zum innigen Bewußtsein bringt. Der wahrhaft Religiöse weiß daher auch, daß er der Welt nicht eigentlich auf theoretischem Wege, oder gar burch Disputation und Kontroverse, seine innere, tief beseligende Un= schauung mittheilen, und fie von der Wahrhaftigkeit derselben über= zeugen kann: er kann dieß nur auf praktischem Wege durch das Beispiel, durch die That der Entsagung, der Aufopferung, durch unerschütterliche Sanftmuth, durch die erhabene Heiterkeit des Ernstes, der sich über all' sein Thun verbreitet. Der Heilige, der Märtyrer ist daher der wahre Vermittler des Heiles; an ihm erkennt das Volk auf die ihm einzig begreifliche Weise, von welchem Inhalte die Anschauung sein müsse, beren es selbst nur durch Glauben, noch nicht aber durch eigene, unmittelbare Erkenntniß theilhaftig werden kann. Es liegt baher ein tiefer und mahrhaftiger Sinn barin, daß bas Volk nur durch seine innig geliebten Seiligen sich an Gott wendet, und es spricht nicht für die vermeintliche mahre Aufklärung unseres Zeit= alters, daß z. B. jeder englische Krämer, sobald er feinen Sonntagsrock angezogen und das rechte Buch mit sich genommen hat, der Meinung ist, jett in unmittelbaren persönlichen Verkehr mit Gott zu treten. Ein richtiges Verftändniß besjenigen Wahnes, in welchem sich er= sichtlich eine höhere Welt der gemeinen menschlichen Vorstellungsweise dadurch mittheilt, daß er ihn eine innige Unterworfenheit unter diese empfinden läßt, ift bagegen einzig im Stande, zur Erkenntniß ber tiefsten Anliegen der Menschheit zu führen; wobei allerdings festzu= halten ift, daß zu jener Unterwerfung wir nur durch das bezeich= nete Beispiel mahrer Seiligkeit veranlaßt werden dürfen, nicht aber von einem herrschwüthigen Klerus durch eitle Berufung auf bas bloße Dogma dazu aufgefordert werden können. -

Die bezeichnete Eigenschaft der wahrhaften Religiosität, welche sich, aus dem angegebenen tiefen Grunde, nicht durch Disput, sondern einzig durch das thätige Beispiel kundgiebt, wird, wenn sie dem Könige innewohnt, zur einzigen, dem Staate wie der Religion vorsnichard Wagner, Ges. Schriften VIII.

theilhaften Offenbarung, burch welche biese mit jenem in Beziehung tritt. Wie ich zuvor nachwies, ist Niemand mehr als Er durch feine hohe, fast übermenschliche Stellung bazu gebrängt, bas Leben nach seinem tiefsten Ernste zu erfassen, und - wenn er biefe seiner Stellung einzig würdige Ginsicht gewinnt - ift Niemand bes er= habenen Trostes und der Stärkung, wie nur die mahre Religion sie gemährt, bedürftiger, als Er. Was keine Klugheit bes Politikers erreicht, wird ihm, so ausgerüstet und befähigt, einzig dann möglich werden: aus jener Welt in diese blickend, wird der traurige Ernst, mit welchem ihn der Unblick der dort herrschenden Leidenschaften er= füllt, ihn zur Ausübung ftrenger Gerechtigkeit befähigen; die innige Erkenntniß bessen, daß alle diese Leibenschaften aber nur aus bem einen großen Leiden der unerlöften Menschheit selbst entspringen, wird ihn hingegen mitleidend gur Gnade stimmen. Unbeugfame Gerechtigkeit, stets bereite Gnabe - hier ift bas Mnsterium des königlichen Ideales! Dem Staate guge= wandt, ihm zum Seile gereichend, entsteht die Möglichkeit der Erreichung dieses Jeales aber nicht aus der Tendenz des Staates. fondern aus der Religion: und hier wäre daher der glück= lichste Bereinigungspunkt, in welchem Staat und Religion, wie in ben ahnungsvollen Uranfängen beider, wiederum zusammen= fielen. - -

Wir haben hier bem Könige eine so ungemeine, wiederholt als fast übermenschlich bezeichnete Stellung zugesprochen, daß die Frage nahe tritt, wie die stets gleiche Behauptung derselben dem menschelichen Individuum, auf dessen natürliche Befähigung wiederum immer nur die Möglichkeit hierzu berechnet ist, durchführbar sein soll, ohne

zu erliegen. Wirklich herrscht so großer Zweifel an der Möglichkeit der Erreichung des königlichen Ideales, daß von vornherein in der Ausbildung der Staatsverfassungen hiergegen Bedacht genommen wird. Auch wir könnten uns die Befähigung eines Monarchen zur Erfüllung seiner höchsten Aufgabe nur unter ähnlichen Bedingungen vorstellen, wie wir sie beim Aufsuchen der Möglichkeit des Bestehens und Wirkens alles Ungemeinen und Außerordentlichen in dieser gemeinen Welt uns begreislich zu machen veranlaßt sind. Zeder wahrhaft große Geist, wie ihn die stets überwuchernde Masse der menschlichen Generationskraft doch nur so ungeheuer selten hervorbringt, setzt uns bei näherer sympathischer Betrachtung in Erstaunen darüber, wie es ihm möglich ward, in dieser Welt längere Zeit, nämlich so lange als er das ihm Genügende zu leisten hatte, auszuhalten.

Der große, mahrhaft edle Beift unterscheidet sich von der ge= meinen Alltagsorganisation namentlich dadurch, daß jeder, oft der an= scheinend gerinaste Anlag bes Lebens und Weltverkehres im Stande ift, sich ihm schnell im weitesten Zusammenhange mit den wesentlichsten Grundphänomenen alles Daseins, somit das Leben und die Welt selbst in ihrer wirklichen, schrecklich ernsten Bedeutung zu zeigen: ber naive gemeine Mensch, der für gewöhnlich nur das äußerlichste, für das augenblickliche Bedürfniß praktisch Verwendbare folder Anlässe wahrnimmt, geräth, wenn bann einmal burch eine ungewöhnliche Fügung dieser schreckliche Ernst plötlich sich ihm offenbart, in eine folche Bestürzung, daß der Selbstmord fehr häufig die Folge hiervon ist. Der ungewöhnliche, große Mensch befindet sich gemissermaßen taglich in der Lage, in welcher der gewöhnliche sofort am Leben ver= zweifelt. Gewiß schützt gegen diesen Erfolg den von mir gemeinten großen, mahrhaft religiösen Menschen eben der zur Norm aller Un= schauung gewordene erhabene Ernst seiner innigen Ur=Erkenntniß vom Wesen der Welt; er ist jeden Augenblick auf das furchtbare Phänomen gefaßt: auch ist er mit der Sanftmuth und Geduld gewaffnet,

welche ihn nie in leidenschaftliche Aufwallung über die etwa überraschende Erscheinung des Übels gerathen lassen.

Dennoch mußte in ihm die Sehnfucht, diefer Belt ganglich ben Rücken zu wenden, nothwendig und unabweislich zwingend anwachsen. wenn es nicht auch für ihn, wie für ben in steter Sorge bahin= lebenden gemeinen Menschen, eine gewisse Zerstreuung, eine periodische völlige Abwendung von dem, sonst ihm stets gegenwärtigen Ernste ber Welt gabe. Was für ben gemeinen Menschen Unterhaltung und Vergnügung ist, muß für ihn, nur eben in ber ihm entsprechenden edlen Form, ebenfalls vorhanden sein; und was ihm diese Abwendung, diese edle Täuschung, möglich macht, muß wiederum ein Werk jenes Menschen erlösenden Wahnes sein, der überall da seine Wunder ver= richtet, wo die normale Anschauungsweise des Individuums sich nicht weiter zu helfen weiß. Dieser Wahn muß in diesem Falle aber voll= fommen aufrichtig sein; er muß sich von vornherein als Täuschung bekennen, um von Demjenigen willig aufgenommen zu werden, der wirklich nach zerstreuender Täuschung, in dem von mir gemeinten großen und ernsten Sinne, verlangt. Das vorgeführte Wahngebilde barf nie Beranlaffung geben, den Ernst des Lebens durch einen möglichen Streit über seine Wirklichkeit und beweisbare Thatsächlichkeit anzuregen ober zurückzurufen, wie bieß bas religiöse Dogma thut: son= bern seine eigenste Kraft muß es gerade badurch ausüben, daß es ben bewußten Wahn an die Stelle ber Realität fett. Dieß leistet bie Runft; und sie zeige ich daher beim Abschiede meinem hochge= liebten Freunde als den freundlichen Lebensheiland, der zwar nicht wirklich und völlig aus dem Leben hinausführt, dafür aber innerhalb des Lebens über dieses erhebt und es selbst uns als ein Spiel erscheinen läßt, das, wenn es selbst zwar auch ernst und schrecklich er= scheint, uns hier doch wiederum nur als ein Wahngebilde gezeigt wird, welches uns als solches tröstet und der gemeinen Wahrhaftigkeit der Noth entrückt. Das Werk der edelsten Kunft wird von ihm gern zugelassen werden, um, an die Stelle bes Ernftes bes Lebens

tretend, ihm die Wirklichkeit wohlthätig in den Wahn aufzulösen, in welchem sie selbst, diese ernste Wirklichkeit, uns endlich wiederum nur als Wahn erscheint: und im entrücktesten Hindlicke auf dieses wunder= volle Wahnspiel wird ihm endlich das unaussprechliche Traumbild der heiligsten Offenbarung, urverwandt sinnvoll, deutlich und hell wieder= kehren, — dasselbe göttliche Traumbild, das, im Disput der Kirchen und Sekten ihm immer unkenntlicher geworden, als endlich fast un= verständliches Dogma ihn nur noch ängstigen konnte. Die Nichtig= keit der Welt, hier ist sie offen, harmlos, wie unter Lächeln zuge= standen: denn, daß wir uns willig täuschen wollten, führte uns da= hin, ohne alle Täuschung die Wirklichkeit der Welt zu erkennen. —

So ward es mir denn möglich, auch von diesem ernsten Auszgange in die wichtigsten Gebiete des Lebensernstes, ohne mich zu verlieren und ohne zu heucheln, zu meiner geliebten Kunst zurückzustehren. Wird mein Freund mich theilnahmvoll verstehen, wenn ich bekenne, auf diesem Wege erst das volle Bewußtsein ihrer Heiterkeit wiedergewonnen zu haben?

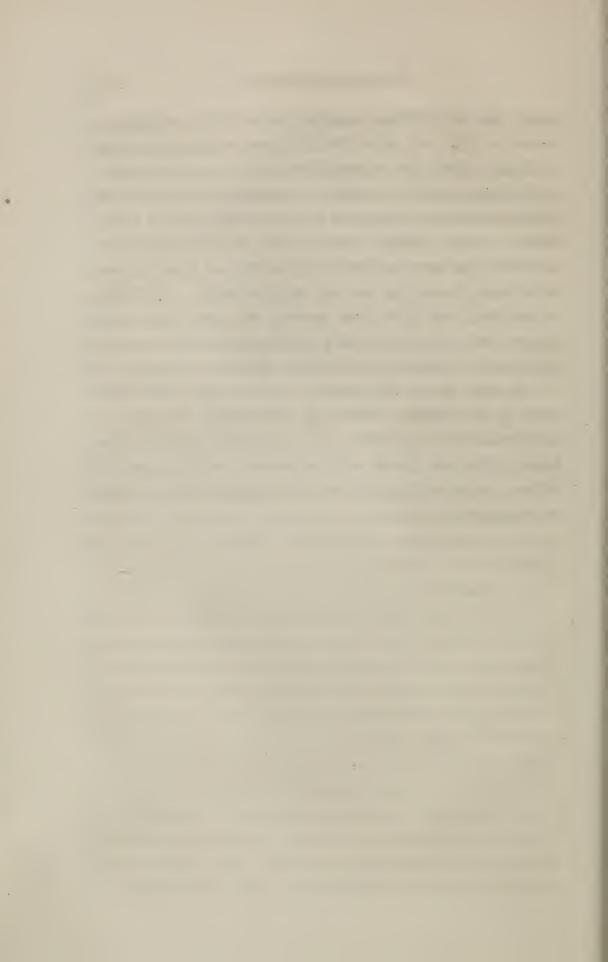

Deutsche Kunst und Deutsche Politik.

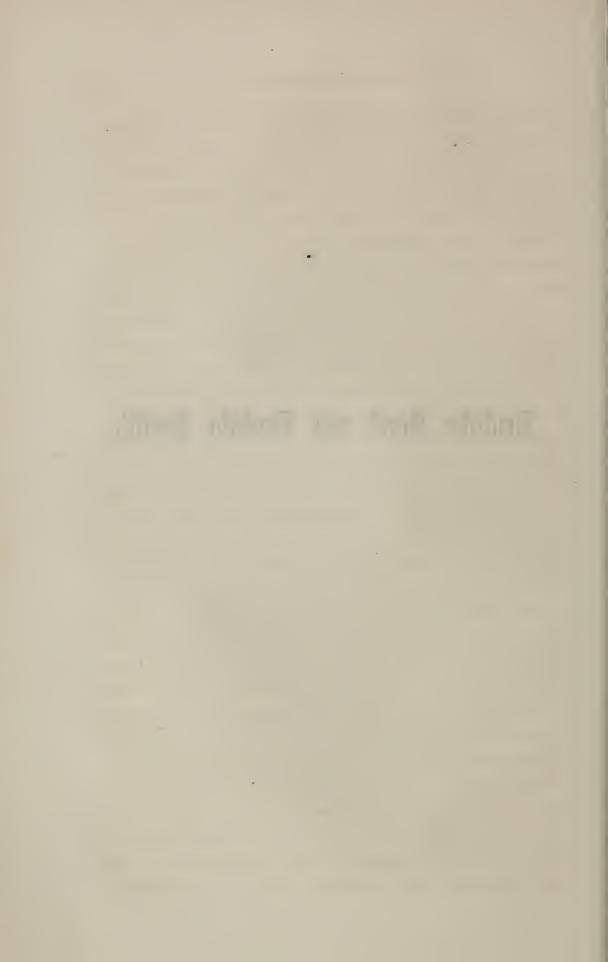

## I.

In seinen vortrefflichen "Untersuchungen über das europäische Gleich= gewicht" schließt Constantin Frantz seine Darstellung des in der Napoleonischen Propaganda ausgesprochenen Einflusses der französischen Politik auf das europäische Staatensystem mit folgendem Satze ab:

"Es ist aber eben nichts Anderes als die Macht der französischen Civilisation, worauf diese Propaganda beruht, und ohne welche sie selbst ganz machtlos sein würde. Sich der Herrschaft dieser materia-listischen Civilisation zu entziehen ist darum der einzig wirksame Damm gegen diese Propaganda. Und dieß gerade ist Deutschlands Beruf, weil von allen Continentalländern nur Deutschland die erforderlichen Anlagen und Kräfte des Geistes und Gemüthes besitzt, um eine edlere Bildung zur Geltung zu bringen, gegen welche die französische Civilisation keine Macht mehr haben wird. Das wäre die rechte deutsche Propaganda und ein sehr wesentlicher Beitrag zur Wiederscherstellung des europäischen Gleichgewichtes."

Wir stellen diesen Ausspruch eines der umfassendsten und origi= nellsten politischen Denker und Schriftsteller, auf welchen die deutsche Nation stolz zu sein hätte, wenn sie nur erst ihn zu beachten ver= stünde, an die Spize einer Neihe von Untersuchungen, zu welchen das wohl nicht uninteressante Problem des Verhältnisses der Kunst zur Politik im Allgemeinen, der deutschen Kunstbestrebungen zu dem Streben der Deutschen nach einer höheren politischen Bedeutung im Besonderen, uns anregt. Dieses besondere Verhältnis läßt sich auf den ersten Blick als so eigenthümlicher Art erkennen, daß es lohnend erscheint, von ihm aus auf jenes allgemeinere Verhältniß prüsend und vergleichend weiter zu schließen, — lohnend für die Hebung eines edlen Selbstvertrauens der Deutschen, weil eben die universale Bedeutung schon dieses besonderen Verhältnisses, wie mit ihr den Bestrebungen der anderen Nationen zugleich versöhnend entgegengetreten wird, den vorzüglichen Beruf zu dieser Versöhnung sehr erkenntlich der Anlage und Entwickelung des deutschen Geistes zuspricht.

Daß Runft und Wiffenschaft ihren gang eigenen, vom politischen Leben eines Volkes durchaus abseits liegenden Weg der Ent= wickelung, ber Blüthe und bes Verfalles gingen, hat Diejenigen bebunken mussen, welche vorzüglich die Wiedergeburt der neueren Kunst unter ben politischen Verhältnissen ber Ausgangsperiode bes Mittel= alters in Betracht zogen, und einen förbernben Zusammenhang bes Berfalles der römischen Kirche, der Herrschaft der dynaftischen In= trigue in den italienischen Staaten, sowie des Druckes der geistlichen Inquisition in Spanien, mit der unerhörten Runstblüthe Italiens. und Spaniens in ber gleichen Zeit unmöglich anerkennen zu burfen glaubten. Daß das heutige Frankreich an der Spite der europäischen Civilisation steht, und dabei gerade die tiefste Verkommenheit an wahrhaft geiftiger Produktivität aufdeckt, erscheint als neuer Wider= spruch: hier, wo Glang, Macht und anerkannte Berrschaft über alle nur erbenklichen Formen des öffentlichen Lebens fast aller Länder und Bölker unleugbar vorliegen, verzweifelt der beste Geist des sich selbst so vorzüglich geistreich dünkenden Volkes an der Möglichkeit, aus den Frrwegen bes entwürdigenbsten Materialismus zu irgend welcher

Unschauung des Schönen sich aufzuschwingen. Soll bort ben nie verschwindenden Rlagen über die Beschränfung der politischen Freiheit ber Nation Recht gegeben werden (und man schmeichelt sich bamit. hierin einzig den Grund auch der Verderbniß des öffentlichen Runftgeistes zu erkennen), so dürften biese Klagen nicht ohne Grund mit bem Hinweiß auf jene Perioden der italienischen und spanischen Runftblüthe bekämpft werden, wo äußerer Glanz und entscheidender Einfluß auf die Civilisation Europa's mit sogenannter politischer Unfreiheit, nicht unähnlich wie jett in Frankreich, Sand in Sand gingen. Daß die Franzosen zu keiner Zeit ihres Glanzes eine ber italienischen nur entfernt gleichkommende Kunft, ober eine an die spanische hinanreichende poetische Litteratur hervorbringen konnten, muß einen besonderen Grund haben. Vielleicht erklärt er sich aus einem Bergleiche Deutschlands mit Frankreich zu einer Zeit des größten Glanzes des letteren und des tiefsten Berfalles des erfteren. Dort Louis XIV., hier ein deutscher Philosoph, welcher in dem glänzenden Despoten Frankreichs den berufenen herrn der Welt erblicken zu muffen glaubte: unleugbar ein Ausbruck des tiefsten Glendes der beutschen Nation! Damals stellten Louis XIV. und seine Höflinge auch für Das, mas als schön gelten sollte, die Gesetze auf, über welche im tiefsten Grunde ber Anschauung der Dinge die Franzosen noch unter Napoleon III. nicht hinausgekommen sind; von hier an das Vergessen der eigenen Geschichte, die Ausrottung der eigenen Reime einer nationalen Dichtkunft, die Verderbniß der aus Italien und Spanien eingeführten Runft und Poesie, die Umformung der Schönheit in die Cleganz, der Anmuth in den Anstand. Unmöglich ift es für uns zu erkennen, mas die mahrhaften Anlagen bes französischen Volkes aus sich hätten erzeugen können; es hat sich. wenigstens in Dem, was als seine "Civilisation" gilt, so gänzlich dieser Anlagen selbst entäußert, daß wir nicht mehr darauf zu schließen vermögen, wie es sich ohne diese Umformung ausnehmen würde. Und solches geschah diesem Bolke, als es sich auf einer hohen

Stufe seines Glanzes und seiner Macht befand, in seinem Fürsten selbstvergessen sich widerspiegelte; es geschah mit so bestimmender Energie, diese seine civilisirte Form drückte sich allen europäischen Bölkern so eindringlich auf, daß man noch heute mit dem Blick in die Befreiung von diesem Joche in das Chaos zu sehen glaubt, in welchem mit Necht der Franzose sich auch als völliger Barbar angelangt sieht, sobald er aus der Sphäre seiner Civilisation sich hinauseschwingt.

Ermift man das mahrhaft Freiheitsmörderische dieses Ginflusses, welcher das eigenthümlichste deutsche Herrschergenie der neueren Zeit, Friedrich den Großen, wiederum so ganglich beherrschte, daß er mit geradesweges leidenschaftlicher Berachtung auf deutsches Wesen herabblickte, so muffen wir gestehen, daß eine Erlöfung aus diesem erficht= lichen Verkommniß der europäischen Menschheit an Wichtigkeit nicht ungleich der That der Zertrümmerung des römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden, endlich ertödtenden Civilisation erachtet werden fönnte. Wie dort eine völlige Regeneration des europäischen Bölker= blutes nöthig war, dürfte hier eine Wiedergeburt des Bölkergeistes erforderlich sein, und wirklich scheint es derselben Nation, von welcher einst jene Regeneration ausging, vorbehalten zu fein, auch biese Wiedergeburt zu vollbringen; denn so ersichtlich nachweisbar, wie faum ein anderes Datum der Geschichte; ist die eigene Wiedergeburt bes deutschen Bolfes aus dem deutschen Geiste hervorgegangen, im vollen Gegensate zu der übrigen "Renaissance" der neueren Rulturvölfer Europa's, von benen wenigstens an dem französischen Volke ebenso ersichtlich statt einer Wiedergeburt eine unerhört und unvergleichlich willkürliche bloße Umformung auf rein mechanischem Wege von oben nachzuweisen ist.

Eben zu der Zeit, in welcher der genialste deutsche Herrscher nur mit Abscheu über den Dunstkreis jener französischen Civilisation hin= wegzublicken vermochte, ging diese in der Geschichte beispiellose

Wiedergeburt des deutschen Volkes aus dem Geiste vor sich. Von ihr fingt Schiller:

"Kein Augustisch Alter blühte, Keines Medicäers Güte Lächelte der deutschen Kunst; Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entsaltete die Blume Nicht am Strahl der Fürstengunst."

Wollen wir diesen so sprechenden Reimen des großen Dichters in schlichter Prosa noch beifügen, daß bei der Wiedergeburt der deut= schen Runst von einer Zeit die Rede ist, wo andererseits ohne seine Fürstenhäuser das deutsche Volk kaum noch zu erkennen war, daß nach der unerhörten Zertrümmerung aller bürgerlichen Rultur in Deutschland durch den dreißigjährigen Krieg alle Macht, ja felbst alle Fähigkeit der Bewegung in irgend welcher Lebenssphäre einzig in der fürstlichen Gewalt lag, und daß diese fürstlichen Sofe, in welchen einzig die Macht, ja die Existenz der deutschen Nation sich aussprach, mit fast skrupulöser Gewissenhaftigkeit sich als dürftige Nachbildungen bes französischen Königshofes gebärdeten, so erhalten wir einen aller= bings zu ernstem Nachdenken herausfordernden Kommentar ber Schiller'schen Strophe. Sollte uns bei diesem Nachfinnen ein ftolzes Wohlgefühl von der unversiegbaren Rraft des deutschen Geistes entstehen, und würden wir, von diesem Gefühle geleitet, uns zu der Annahme ermuthigen können, daß im Grunde genommen schon jett, trot des fast noch ungebrochenen Einflusses ber frangösischen Civilisation auf den öffentlichen Geist der europäischen Völker, ihr dieser deutsche Geist als gleichmächtig gerüsteter Nebenbuhler gegenüberstünde, so möchten wir, um diesen Gegensatz auch seiner politischen Bedeutung nach zu bezeichnen, in Rurze den Satz aufstellen: die frangösisch e Civilisation sei ohne das Bolk, die deutsche Runft ohne die Fürsten entstanden; die erstere könne zu keiner gemüthlichen Tiefe gelangen, weil sie das Bolk nur überkleide, nicht aber ihm in das Herz dringe; der

zweiten gebräche es dagegen an Macht und abeliger Bollendung, weil fie die Sofe ber Fürsten noch nicht erreichen und die Bergen der Berricher dem deutschen Beifte noch nicht erschließen konnte. Das Fortbestehen ber Berrichaft ber frangösischen Civilisation fiele baber mit dem Fortbe= stehen einer mahrhaftigen Entfremdung zwischen dem Geifte des beutschen Bolfes und bem Geiste seiner Fürsten zusammen; es mare bemnach der Triumph der frangösischen, seit Richelieu auf die euro= päische Segemonie zielenden Politik, diese Entfremdung aufrecht zu er= halten und zu vervollständigen: wie diefer die religiösen Streitig= feiten und die Machtantagonismen zwischen Fürsten und Reich zur Begründung ber frangofischen Oberherrschaft benütte, fo murbe es. unter ben veränderten Zeitumftanden, die fortgefette Sorge begabter frangösischer Gewalthaber sein muffen, den verführerischen Ginfluß ber französischen Civilisation, wenn nicht zur Unterjochung ber euro= päischen Bölker, boch zur offenbaren Unterordnung bes Geistes ber beutschen Sofe unter ihre Macht anzuwenden. Bollständig gelang dieses Unterjochungsmittel im vorigen Jahrhunderte, wo wir mit Er= röthen sehen, daß deutsche Fürsten mit zugefandten französischen Tän= zerinnen und italienischen Sängern in nicht viel ehrenderer Beise ge= fangen und dem deutschen Bolke entfremdet murden, wie noch heute wilbe Negerfürsten durch Glasperlen und klingende Schellen bethört werden. Wie mit dem Bolke zu verfahren ware, welchem seine gleich= giltig gewordenen Fürsten endlich gang entführt wurden, ersehen wir aus einem Briefe des großen Napoleon an deffen Bruder, ben er zum König von Holland bestellt: diesem machte jener Borwurfe, dem Nationalgeiste seines Landes zu viel nachzugeben, wogegen er ihm, hätte er das Land beffer frangösirt, noch ein Stuck bes nördlichen Deutschlands zu seinem Königreiche hinzugegeben haben wurde, "puisque c'eût été un noyau de peuple, qui eût dépaysé davantage l'esprit allemand, ce qui est le premier but de ma politique", wie es in dem betreffenden Briefe heißt. — Bier stehen sie sich nackt gegenüber, dieser "esprit allemand" und die französische Civilisation: zwischen ihnen die deutschen Fürsten, von denen jene edle Schiller'sche Strophe singt. —

Offenbar lohnt sich nun die Betrachtung des näheren Verhältenisses dieses deutschen Geistes zu den Fürsten des deutschen Volkes: wohl dürfte sie zus einer ernsten Forderung führen. Denn nothewendig werden wir an den Punkt geleitet werden, wo es im Kampse zwischen französischer Civilisation und deutschem Geiste sich um die Frage des Bestehens der deutschen Fürsten handelt. Sind die deutschen Fürsten nicht die treuen Träger des deutschen Geistes; helsen sie, bewußt oder undewußt, der französischen Civilisation zum Siege über den von ihnen selbst noch so traurig verkannten und unsbeachteten deutschen Geist, so sind ihre Tage gezählt, der Schlag komme von dort oder hier. Sine ernste, weltgeschichtlich entscheidende Frage tritt somit an uns heran: sollten wir irren, wenn wir, von unserem Ausgangspunkte, der beutschen Kunst, sie betrachtend, ihr eine so große und ernste Bedeutung geben, so möge ein näheres Sinegehen auf dieselbe uns zur deutlichen Ausstlärung verhelsen.

## II.

Es ift erhebend und hoch ermuthigend für uns, zu sehen, daß der deutsche Geist, als er sich mit der zweiten Hälfte des ver= gangenen Sahrhunderts aus seiner tiefsten Verkommenheit erhob, nicht einer neuen Geburt, sondern wirklich nur einer Wiedergeburt bedurfte: er konnte über zwei verlorene Sahrhunderte hinüber demfelben Geiste die Sand reichen, der damals in weiter Verzweigung über das heilige römische Reich deutscher Nation seine kräftig treibenden Reime ver= breitete, und von deffen Wirken auch auf die plastische Gestaltung der Civilisation Europa's wir nicht gering zu denken haben, wenn wir uns erinnern, daß die schöne, so mannigfaltig individuelle, phan= tasiereiche deutsche Kleidertracht damals von allen Bölkern Europa's aufgenommen war. Betrachtet zwei Portraits: hier Dürer, dort Leibnig: welches Grauen vor der unseligen Zeit unseres Verfalles weckt uns der vergleichende Anblick! Beil den herrlichen Geistern, die zuerst dieses Grauen empfanden und den Blick über die Jahrhunderte hinüber aussandten, um sich selbst wieder erkennen zu dürfen! fand es sich benn, daß es nicht Schlaffheit gewesen war, was das beutsche Volk in sein Elend versenkt hatte: es hatte seinen dreißig= jährigen Krieg um seine Geistesfreiheit gekampft; die mar gewonnen,

und ermattete der Leib in Blut und Wunden, der Geist blieb frei, selbst unter der französischen Mongeperrücke. Heil euch, Windelmann und Leffing, die ihr noch über die Jahrhunderte der eigenen deutschen Herrlichkeit hinweg den urverwandten göttlichen Hellenen fandet und erkanntet, das reine Ideal menschlicher Schönheit dem vom Puder= staub umflorten Blice der französisch civilisirten Menschheit erschlosset! Beil bir. Goethe, ber du die Belena dem Fauft, das griechische Ideal dem beutschen Geiste vermählen konntest! Beil dir, Schiller, der du dem wiedergeborenen Geiste die Gestalt des "deutschen Jünglings" gabest, ber sich mit Verachtung dem Stolze Britanniens, der Parifer Sinnen= verlodung gegenüberstellt! Wer war diefer "beutsche Jungling"? Sat man je von einem französischen, einem englischen "Sünglinge" gehört? Und wie untrüglich beutlich und greifbar faßlich verstehen wir doch sogleich diesen "deutschen Jüngling"! Diesen Jüngling, der in Mozart's keuscher Melodie den italienischen Kastraten be= schämte, in Beethoven's Symphonie männlichen Muth zu kühner, welterlösen der That gewann! Und dieser Jüngling war es, der sich endlich auf das Schlachtfeld fturzte, um, da seine Fürsten Alles, Reich, Land, Ehre, verloren, dem Volke seine Freiheit, den Fürsten selbst ihre verwirkten Throne wieder zu erobern. Und wie ward diesem "Jünglinge" gelohnt? Es giebt in der Geschichte keinen schwär= zeren Undank, als den Verrath der deutschen Fürsten an dem Geiste ihres Volkes, und mancher guten, edlen und aufopfernden That ihrerseits wird es bedürfen, um diesen Verrath zu fühnen. Wir hoffen auf diese Thaten, und deßhalb sei die Sünde fräftig nachgewiesen.

Wie war es möglich, daß die Fürsten der unvergleichlich glor= reichen Wiedergeburt des deutschen Geistes mit gänzlicher Unbeach= tung zusehen, und auch nicht die mindeste Wirkung auf ihre Ansicht vom Charafter ihres Volkes davon empfangen mochten? Womit diese unglaubliche Blindheit sich erklären, die selbst nicht einmal die Zwecke ihrer dynastischen Politik aus diesem unendlich regen Geiste

nütlich zu fördern verstand? - Der Grund der Berderbnif des beutschen Bergens gerade in diesen höchsten Regionen der deutschen Nation liegt wohl tief und weit ab, vielleicht zum Theil selbst in der universalen Anlage des deutschen Wesens. Das deutsche Reich war nicht ein eng nationaler Staat, und himmelweit verschieben von Dem, mas heutzutage im Sinne eines folden bem Berlangen ber und zertretenen schwächeren Nationalvölker vorschwebt. aetrennten Deutsche Raisersöhne mußten vier europäische Sprachen erlernen. um einem gerechten Verkehre mit den Gliedern des Reiches gewachsen zu sein. Die Geschicke ganz Europa's fasten sich in den Sorgen der Politik des deutschen Kaiserhofes zusammen; und nie, selbst im tiefsten Berfalle des Reiches, änderte diese Bestimmung fich gänzlich. Nur daß endlich ber Raiferhof in Wien, bei feiner Schwäche bem Reiche gegenüber, mehr vom spanischen und römischen Interesse ge= leitet wurde, als auf dieses seinen Ginfluß ausübte, so daß in der verhängnifvollsten Zeit das Reich einem Gasthofe glich, in welchem nicht mehr der Wirth, sondern die Gäste die Rechnung machten. Gerieth der Wiener Sof so fast ganglich in das spanisch = römische Geleise, so herrschte bagegen an dem einzig endlich machtvoll ihm gegenübertretenden Berliner Hofe die Tendenz der französischen Civi= lisation, nachdem sie die geringeren Fürstenhöfe, an ihrer Spite den fächfischen, vollkommen in ihr Geleise gezogen hatte. Diese Sofe ver= standen unter Kunstpflege im Grunde nichts, Anderes mehr, als Herbeischaffung eines französischen Ballets oder einer italienischen Oper, und dabei ist es, genau genommen, verblieben bis auf den heutigen Tag. Gott weiß, wo und wie Goethe und Schiller ver= kommen wären, wenn der Erstere nicht, mit Bermögen geboren, einen kleinen beutschen Fürsten, das Weimarische Wunder, zum per= fönlichen Freunde gewonnen, und schließlich in diefer Stellung auch für Schiller einigermaßen hatte forgen fonnen! Bermuthlich ware ihnen bas Loos Leffing's, Mozart's und so vieler Edlen nicht erspart gewesen. Allein der "deutsche Jüngling", von dem wir reden, war

nicht ber Mann, der "Fürstengunft" im Sinne eines Racine und Lully zu bedürfen: er war berufen, "ber Regeln Zwang" abzuwerfen, und wie dort, so hier im Völkerleben dem Zwange befreiend ent= gegenzutreten. Diesen Beruf erkannte benn auch ein geistvoller Staatsmann zur Zeit der höchsten Noth, und als alle regelrecht ge= schulten Söldnerheere der Monarchen dem, nun nicht mehr als wohl= gekräuselter Civilisator, sondern als zermalmender Kriegsherr einge= drungenen Führer der französischen Macht gänzlich erlegen, die deutschen Fürsten nicht mehr der französischen Civilisation, sondern auch ihrem politischen Despotismus unterworfen waren, da war es ber "beutsche Jüngling", der nun zu Hilfe gerufen wurde, um mit den Waffen in der Hand zu zeigen, welcher Art dieser deutsche Geist sei, der in ihm wiedergeboren. Er zeigte der Welt seinen Albel. Zum Klang von Leper und Schwert fchlug er feine Schlachten. Staunend mußte sich ber gallische Cafar fragen, warum er jett die Rosaken und Kroaten, die kaiserlichen und königlichen Gardisten nicht mehr zu schlagen vermöchte? Bielleicht ift auf Europa's Thronen sein Neffe der Einzige, welcher mit wahrer Be= sonnenheit die Frage zu beantworten weiß: er kennt und fürchtet ben "beutschen Jüngling". Erkennt Ihr ihn nun auch, benn Ihr dürft ihn lieben.

Worin bestand nun dieser große Undank, mit welchem die Fürsten den rettenden Thaten des deutschen Geistes lohnten? Den französsischen Gewaltherrn waren sie los; aber die französische Civilisation setzten sie wieder auf den Thron, um nach wie vor sich einzig von ihr gängeln zu lassen. Nur die Enkel jenes Louis XIV hatten wieder in Macht gesetzt werden sollen; und wirklich sieht es aus, als ob des Weiteren es nur darauf angekommen wäre, in Ruhe wieder Ballet und Oper sich vorsühren zu lassen. Nur Eines sügten sie diesen Wiedererrungenschaften hinzu: die Furcht vor dem deutschen Geiste. Der "Füngling", der sie errettete, mußte es entgelten, daß er seine ungeahnte Macht gezeigt. Ein traurigeres Misverständniß,

als dieses von nun ab durch ein volles halbes Jahrhundert sich hinziehende amischen Bolf und Fürsten in Deutschland, hat die Geschichte schwer= lich aufzuweisen: und boch ift biefes Misverftandniß bas Ginzige, was noch eine nothbürftige Entschuldigung für den ausgeübten Un= bank abgeben kann. War früher der deutsche Geist eben nur aus Träaheit und Geschmacksverderbniß unbeachtet geblieben, so ver= wechselte man ihn nun, als seine Kraft sich auf ben Schlachtfeldern fennen gelernt hatte, mit dem Geiste der bekämpften französischen Revolution, — da doch nun einmal Alles nur im französischen Lichte und Geschmade betrachtet werden mußte. Der deutsche Jüngling, welcher ben Soldatenrock ablegte und, ftatt zum französischen Frack, nun zum altdeutschen Rocke griff, galt bald als Jakobiner, der sich auf beutschen Universitäten nichts Geringerem als bem Studium bes universellen Königsmordes hingabe. Der sollte der Kern des Mis= verständnisses hiermit zu grob gefaßt sein? Desto schlimmer, wenn wir annehmen dürften, daß der Geift der deutschen Wiedergeburt wirklich richtig erfaßt, und gerade gegen ihn mit Absicht feindlich verfahren worden wäre. Mit tiefer Trauer muß man bekennen, daß Frethum und Erkenntniß sich hierin nicht allzuweit abzustehen scheinen, wonach für die Erklärung ber beklagenswerthen Folgen eines absichtlich gepflegten Misverständnisses nur die niedrigsten Beweggründe einer trägen und gemeinen Genußsucht angeführt werden könnten. Denn wie gebärdete sich nun der aus dem Rriege heimkehrende "deutsche Jüngling"? Allerdings trieb es ihn, den deutschen Geist zu thätiger Wirksamkeit in das Leben zu führen; nicht aber die Einmischung in die eigentliche Politik war sein Ziel, sondern die Erneuung und Kräftigung der per= sönlichen und gesellschaftlichen Sittlichkeit. Deutlich spricht sich bieß in der Gründung der "Burschenschaft" aus. Den jungen Rämpfern ber Bölkerschlachten stand es wohl an, ber muften Rauf= lust und Schlägerwirthschaft der deutschen Studenten mit Strenge

entgegenzutreten, der Völlerei und Trinksucht zu wehren; dagegen harte Leibesübung mit sorgsamer Gesetzmäßigkeit auszubilden, das Fluchen und Schwören abzuschaffen, und wahre herzliche Frömmigkeit durch das edle Gebot der Reuschheit zu krönen. Mit den hierdurch bekämpsten Lastern behaftet, traf den entarteten Söldner des dreißigjährigen Krieges die französische Civilisation an: mit ihrer Hilfe jene Nohheit gleißend zu übertünchen, schien den Fürsten für alle Zeiten genügend. Dagegen trachtete nun die Jugend selbst das einst von Tacitus dem "deutschen Jüngling" gespendete Lob zu versteinen. Welches Volk hat einen ähnlichen Vorgang in seiner Kulturgeschichte aufzuweisen?

Wahrlich, eine durchaus unvergleichliche Erscheinung. Hier war nichts von der finsteren, despotischen Askese, welche zu Zeiten bei romanischen Völkern spurlos vorübergehende Wirkungen ausübte: denn diese Jugend war — wunderbar zu sagen! — fromm, ohne firchlich gefinnt zu fein. Es ift, als ob Schiller's Geift, die garteften und edelsten seiner idealen Gestalten, hier auf einem altheimischen Boden Blut und Leben gewinnen wollten. Zu welcher gesellschaft= lichen und staatlichen Bilbung es hatte führen muffen, wenn die Fürsten diesen Geist der Jugend ihres Volkes verstanden, und ihn wohlmeinend zu großen Zweden angeleitet hätten, ift gewiß nicht hoch genug anzuschlagen und schön genug vorzustellen. Die Verirrungen des Unberathenen wurden bald zu seinem Verderben benütt. Verspottung und Verfolgung faumten nicht, seine Blüthe im Reime zu ersticken. Das alte Landsmannschaftswesen mit allen seinen, die Jugend zerrüttenden Lastern ward zuerst zur Bekämpfung und Verhöhnung der Burschenschaft neu belebt und gefördert, bis endlich, als die gewiß nicht absichtslos gesteigerten Verirrungen einen düfter leidenschaftlichen Charafter annahmen, es den peinlichen Gerichten übergeben werden durfte, diesem deutschen "Demagogen"=Bunde ein gewaltsames Ende zu machen. — Ginzig eine Heeresorganisation be=

hielt Breugen bei, welche ber Zeit bes beutschen Aufschwunges ent= ftammt mar: mit biefem letten Reste bes sonst überall ausgerotteten beutschen Geiftes gewann die Rrone Preugen, jum Erstaunen ber gangen Welt, nach einem halben Jahrhunderte bie Schlacht bei Röniggräß. So groß war ber Schreck vor biesen Beere in allen europäischen Rriegsräthen, daß selbst ben als mächtigft angesehenen frangösischen Rriegsherrn das sorgende Verlangen ankommen mußte, so Etwas, wie biese "Landwehr", seiner mit Recht so berühmten Armee einzubilden. Wir sahen vor Kurzem, wie bas ganze frangösische Bolk gegen biesen Gedanken sich sträubte. Dieß hat also die französische Civilisation nicht zu Stande gebracht, was dem mit Fugen getretenen beutschen Geiste so schnell und dauernd gelang: ein mahrhaftes Volks= heer zu bilben. Gie greift jum Erfat hierfür zu neuen Gewehr= erfindungen, Sinterladern und Infanteriekanonen. Wie wird Breugen bem entgegnen? Cbenfalls burch Bervollkommnung ber Bewehre, ober -- burch die Benutung ber Erkenntniß seiner mahren, für jett von keinem europäischen Volke ihm abzulernenden Machtmittel? -Ein großer Wendepunkt ift feit diefer merkwürdigen Schlacht, an beren Vorabend das fünfzigste Jahresfest der Gründung der deutschen Burschenschaft gefeiert murde, eingetreten, und eine unermeglich wich= tige Entscheidung steht bevor: fast hat es den Anschein, als erkenne der Raiser der Franzosen diese Wichtigkeit tiefer, als sie die Re= gierungen ber beutschen Fürsten erfassen. Gin Wort bes Siegers von Röniggrät, und eine neue Rraft steht in der Geschichte, gegen welche die frangösische Civilisation für immer erbleicht.

Betrachten wir näher an den Folgen jenes von uns so bezeich= neten Verrathes am deutschen Geiste, was seitdem in einem vollen halben Jahrhunderte aus den Keimen seiner damals so berauschend hoffnungsvollen Blüthe geworden ist; in welcher Weise deutsche Wissenschaft und Kunst, die einst die schönsten Erscheinungen des Völkerlebens hervorgerusen hatten, auf die Entwickelung der edlen Anlagen dieses Volkes gewirkt haben, seitdem sie als Feinde der Ruhe, wenigstens der Bequemlichkeit der deutschen Throne aufgefaßt und darnach behandelt wurden. Vielleicht führt uns diese Betrach=tung zu der deutlicheren Erkenntniß der begangenen Sünden, die wir dann milde nur als Fehler aufzufassen uns bemühen werden, für welche wir nur auf Verbesserung, nicht auf Sühne zu bestehen hätten, wenn wir schließlich auf eine wahrhaft erlösende, innige Verbindung der deutschen Fürsten mit ihren Völkern, auf ihre Durchdringung vom wahrhaften deutschen Geiste mahnend hinweisen.

## III.

Nimmt man an, daß Zeiten eines großen politischen Aufschwunges bazu gehören, um die geiftigen Anlagen eines Bolkes zu hoher Blüthe zu treiben, so hat man nun zu fragen, wie es kommt, daß nach ben beutschen Befreiungsfriegen im Gegentheil ein er= . schreckend schneller Verfall ber bis dahin sich steigernden Bluthe offen= fundig eintritt. Zwei Ginsichten laffen sich hieraus gewinnen, näm= lich sowohl in die Abhängigkeit, wie in die Unabhängigkeit des Kunst= genius eines Volkes von dem Stadium feines politischen Lebens. Gewiß muß auch die Geburt eines großen Kunstgenies in irgend einem Zusammenhange mit dem Geiste seiner Zeit und seines Volkes stehen; wenn wir in der Auffindung der geheimen Bänder dieses Zusammenhanges aber nicht burchaus willfürlich verfahren wollen, thun wir gewiß nicht Unrecht, ber Natur ihr Geheinmiß hier zu überlassen und zu befennen, große Benies werden nach Gefeten ge= boren, die wir nicht zu erfassen vermögen. Daß uns kein Genie, wie sie die Mitte des vorigen Jahrhunderts in so reicher Mannig= faltigkeit hervorbrachte, im Beginne dieses Jahrhunderts wurde, hat gewiß nicht eigentlich mit dem politischen Leben der Na= etwas zu thun; daß hingegen die hohe Stufe tion

Empfänglichkeit, auf welche uns das Runftgenie der beutschen Wiedergeburt erhoben, so schnell wieder herabsank, daß das Bolk sein reiches Erbe immer ungenütter sich entwenden ließ, dieß ist allerdings aus dem Geiste der Reaktion gegen den Aufschwung der Freiheits= friege zu erklären. Daß der Schoof deutscher Mütter um jene Zeit uns keine größeren Dichter als Houwald, Müllner u. f. w. geboren hatte, mag dem unerforschlichen Naturgeheimniß angehören; daß biefe aeringeren Talente die freien Geleise der großen deutschen Ahnen verließen, um in trübseligen Nachahmungen unverstandener romanischer Vorbilder sich bis zu kindischer Abgeschmacktheit zu verirren, und baß biese Verirrungen wirkliche Beachtung finden konnten, läft aber mit Sicherheit auf einen trübseligen Beift, auf eine Stimmung großer Niedergeschlagenheit im Leben der Nation schließen. Immerhin lag in dieser sich begegnenden trübseligen Stimmung noch ein Zug von geiftiger Freiheit: man möchte fagen, der abgespannte deutsche Geist half sich auf seine Weise. Das mahre Clend beginnt hingegen erst ba, wo ihm auf andere Weise geholfen werden sollte.

Unleugbar war die entscheidendste Wirkung des Geistes der deutschen Wiedergeburt schließlich durch die dramatische Dichtung vom Theater aus auf die Nation ausgeübt worden. Wer (wie dieß heut' zu Tage gern von impotenten Litteraten geschieht) dem Theater die allerentscheidendste Wichtigkeit für den Sinfluß des Kunstgeistes auf den sittlichen Geist einer Nation absprechen oder auch geringschätzen will, beweist, daß er gänzlich außerhalb dieses wahren Wechselverkehres steht, und verdient weder in Litteratur noch Kunst beachtet zu werden. Für das Theater hatte Lessing den Kampf gegen die französische Herzschaft begonnen, und für das Theater hatte ihn der große Schiller zum schönsten Siege geführt. Alles Trachten unserer großen Dichter ging darauf, ihren Dichtungen durch das Theater erst wahres, überzeugendes Leben zu geben, und alle dazwischenliegende Litteratur war im wahrsten Sinne nur der Ausdruck dieses Trachtens. Ohne eine technische Ausbildung des Theaters vorzusinden, die nur irgendwie

ber hohen Tendenz der deutschen Wiedergeburt vorgearbeitet oder gar entsprochen hätte, waren unsere großen Dichter genöthigt, dieser Ausbilbung des Theaters achtlos vorauszueilen, und ihr Vermächtniß war uns mit der Bedingung übergeben, es wirklich uns erst anzueignen. Burde uns nun auch fein Genie wie Goethe und Schiller mehr ge= boren, so mar es jett eben die Aufgabe des wiedergeborenen deutschen Volksgeistes, durch die rechte Pflege ihrer Werke fich eine lange Blüthe zu bereiten, der nothwendig auch wieder die Natur durch Her= vorbringung neuer schöpferischer Genies gefolgt ware: Italien und Spanien haben diefe Wechselwirkung erlebt. Nichts anderes hatte es hierzu bedurft, als die Theater in den Stand zu setzen, die Thaten ber Leffing'schen Rämpfe und ber Schiller'schen Siege würdig zu feiern. - Wie aber dem jugendlich idealen Gebaren der Burschenschaft die verderbliche Tendenz der alten Landsmannschaften entgegengestellt wurde, so bemächtigte man sich mit einem Inftinkte, welcher ber großen Unbeholfenheit des Regierten gegenüber nur bem Regierenden ju eigen sein kann, eben biefes Theaters, um ben munderbaren Schau= platz der edelsten Befreiungsthaten des deutschen Geistes dem Gin= flusse eben dieses Beistes zu entziehen. Wie bereitet ein geschickter Feldherr die Niederlage des Feindes? Er schneidet ihm das Terrain, die Zufuhr der Lebensmittel ab. Der große Napoleon "depaysirte" ben beutschen Geift. Den Erben Goethe's und Schiller's nahm man das Theater. Hier Oper, dort Ballet: Rossini, Spontini, die Dios= furen Wiens und Berlins, die bas Siebengestirn ber beutschen Restauration nach sich zogen. Aber auch hier sollte der deutsche Ge= nius sich Bahn brechen wollen; verstummte ber Berg, so erklang bie Weise. Der frische Uthem der noch im edlen Ausschwunge bebenden jugendlichen deutschen Bruft hauchte aus des herrlichen Weber's Me= lodieen; ein neues wundervolles Leben war dem deutschen Gemüthe gewonnen; jubelnd empfing das Bolk seinen Freischütz, und Schien nun von Neuem in die französisch restaurirten Prachtsäle ber intendang= verwalteten Hoftheater, auch da siegend und erfrischend, eindringen zu wollen. Wir kennen die langsamen Qualen, unter welchen der so edel volksthümliche deutsche Meister sein Verbrechen der Lützow'schen Jäger=Melodie büßte, und todmüde dahinsiechte.

Die berechnenoste Graufamkeit hätte nicht sinnvoller verfahren können, als es geschah, um ben beutschen Runftgeist zu demoralisiren und zu töbten; aber nicht minder grauenhaft ist die Annahme, daß vielleicht auch nur reiner Stumpffinn und triviale Genugsucht ber Machthaber biefe Berwüftung anrichteten. Der Erfolg hiervon ftellt sich jetzt nach einem halben Jahrhunderte ersichtlich genug in dem all= gemeinen Zustande des Geisteslebens des deutschen Volkes heraus: es ware eine Aufgabe, ihn genau zu zeichnen und feine feltsam ver= zweigten Phasen barzustellen. Nach mancher Seite bin gebenken wir später hierzu Beiträge zu liefern. Für jett genüge es zu unferem Zwecke, die über den deutschen Geift neu gewonnene Macht einer Civilifation nachzuweisen, welche seitdem selbst eine so unerhört bemoralifirende Entwickelung genommen, daß edle Geister von jenfeits des Rheines her sehnsüchtig den Erlösung suchenden Blick zu uns herüberwerfen. Aus dem, was diefe mit Staunen bann erblicken, möge uns am besten erhellen, wie es bei uns steht.

Der von seiner eigenen Civilisation angeekelte Franzose hat das Buch der Staël über Deutschland, den Bericht B. Constant's über das deutsche Theater gelesen, er studirt Goethe und Schiller, hört Beethoven's Musik, und glaubt nun unmöglich sich zu täuschen, wenn er durch wirkliche und genaue Kenntnissnahme des deutschen Lebens sich Trost und Hoffnung auch für die Zukunst seines Volkes zu gewinnen sucht. "Die Deutschen sind ein Volk hochsinniger Träumer und tiefsinniger Denker." Frau von Staël fand den Cinsluß der Kantischen Philosophie auf Schiller's Geist, auf die Entwickelung aller deutschen Wissenschaft vor: was hat dagegen der heutige Franzose bei uns zu sinden? Er erkennt nur noch die merkwürdigen Folgen eines in Verlin seiner Zeit gehegten und, auf den Nuhm des Namens der deutschen Philosophie hin, zu völliger Weltberühmtheit gebrachten

philosophischen Suftems, welchem es gelang, die Röpfe der Deutschen bermaßen zu bem blogen Erfassen bes Problems ber Philosophie un= fähig zu machen, daß feitdem gar keine Philosophie zu haben für die eigentliche rechte Philosophie gilt. Den Geist aller Wissenschaften findet er durch solchen Ginfluß dahin umgestimmt, daß auf den Ge= bieten, wo der Ernst des Deutschen sich sprichwörtlich gemacht hatte, Oberflächlichkeit, Effekthascherei, wahre Unredlichkeit nicht mehr in der Dis= kuffion von Problemen, sondern, unter Verleumdungen und Intriguen aller Art, in der persönlichen Zänkerei fast einzig den Stoff zur Ernährung bes Büchermarktes hergiebt, welcher an fich bem Buchhandel zur einfachen Börsenspekulation geworden ist. Weise aber findet er, daß das deutsche Bublikum, ganz wie das französische, eigentlich gar keine Bücher mehr lieft, und seine Bildung fast lediglich nur noch aus den Journalen sich gewinnt. Er gewahrt mit Trauer, daß es hierin selbst im schlechten Sinne nicht einmal beutsch hergeht, wie doch eigentlich noch bei den Zänkereien der Universitäts= professoren; benn hier gewahrt er endlich selbst nur einen Sprachjargon ausgebildet, der mit dem Deutschen die Uhnlichkeit immer mehr ver= liert. Er bemerkt in allen biesen Kundgebungen ber Publizität namentlich auch den deutlichen Hang, aus allem den Deutschen fo hoch ehrenden Zusammenhange mit seiner Geschichte herauszutreten, und ein gewisses europäisches Niveau des gemeinsten Tagesinteresses "anzubahnen", auf welchem die Unkenntniß und Unbildung des Journalisten ihr behagliches, dem Volke so zutraulich schmeichelndes Bekenntniß der Unnütheit gründlicher Bildung mit Freimuth an den Tag legen kann. — Der immer noch im beutschen Bolke angetroffene Hang zum Lefen und Schreiben bünkt unter solchen Umständen dem Franzosen nicht von sonderlichem Werthe; ihm erscheint eher der Mutterwitz und natürliche Verstand des Volkes dadurch bedroht. Hat ihn nämlich in Frankreich der praktische Materialismus der Geistes= bildung des Volkes abgestoßen, so begreift er nun nicht, warum dieses

Übel unter der Pflege der geiftlosesten Resultate einer dünkelhaft seichten Naturwissenschaft von Seiten der journalistischen Propaganda dem Volke noch theoretisch beigebracht werden soll, da auf diesem Wege auch noch die annehmlichen Ergebnisse der naiven Praktik un= ergiebig gemacht werden.

Nun wendet unser Gast sich der deutschen Runst zu, und bemerft zunächst, daß unter diesem Namen der Deutsche nur die Malerei und Bildhauerei, etwa auch noch die Architektur versteht; er kennt aus jener Zeit der deutschen Wiedergeburt die schönen, edlen Anfate zur Ausbildung auch dieser Seite des deutschen Kunftgeistes: doch gewahrt er nun, daß, was damals z. B. von dem edlen P. Cornelius im wahrhaften großen Ernste gemeint war, jest nur noch ein spaßhafter Vorwand ist, wobei es auf den Effekt losgeht, ganz wie bei ber Philosophie und Wissenschaft; was aber den Effekt betrifft, so weiß unfer Franzose, daß man den bei ihm durchaus unübertrefflich gut versteht. — Jett zur poetischen Litteratur. Er glaubt wieder Jour= nale zu lefen. Doch nein! wären bas nicht Bücher, und noch bazu Bücher von neun innig zusammenhängenden Bänden? Sier muß beutscher Beist sein; sind auch die meisten dieser Bücher nur Übersetzungen, so muß doch hier endlich zu Tage treten, was der Deutsche außer A. Dumas und E. Sue noch ist? Wirklich, er ist außerdem noch Etwas: Ausbeuter bes Ruhmes und Namens deutscher Herrlichkeit! Alles strott von patriotischen Versicherungen, und "beutsch", "beutsch", so tont die Glocke laut über die kosmopolitische Synagoge der "Jett= zeit" hin. Es ist so leicht, dieses "deutsch"! Es lernt sich gang von selbst, und keine bose Akademie paßt uns auf, noch ist man der steten Chikane bes frangösischen Schriftstellers ausgesett, welcher bei einem einzigen übel gebrauchten Sprachausdruck sofort mit dem Ge= schrei sämmtlicher Kollegen zurückgewiesen wird, er verstehe nicht französisch zu schreiben. — Nun aber zum Theater! Dort, im täglichen, unmittelbaren Berkehre des Publikums mit den Geistern seiner Nation,

muß zuversichtlich ber Geist bes sinnigen, in seiner Sittlichkeit fo selbstbewufit sich bewegenden deutschen Volkes sich ausdrücken, von bem ein B. Constant den Franzosen versichert hatte, daß er der frangösischen Regeln nicht bedürfe, weil der Innigkeit und Reinheit seines Wesens das Schickliche gang von selbst eingeboren sei. Wir wollen hoffen, daß unfer Gaft im Theater nicht zunächst auf unseren Schiller und Goethe treffe, denn er würde dann unmöglich begreifen können. warum wir fürglich dem Ersteren auf den Pläten unserer Städte überall Statuen errichtet haben, oder vermuthen muffen, es fei bieß geschehen, um den guten, braven Mann für feine unleugbaren Berdienste auf eine recht anftändige Weise nun ein= für allemal abge= than zu haben. Vor Allem würde ihm bei ber Begegnung unferer großen Dichter auf der Bühne das feltsam gedehnte Zeitmaaß in der Regitation ber Verfe auffallen, für bas er einen stylistischen Grund aufsuchen zu muffen glaubte, bis er gewahr wurde, daß diefe Deh= nung nur aus der Schwierigkeit, dem Souffleur zu folgen, für den Schauspieler entstehe; benn dieser mimische Künftler hat offenbar nicht die Zeit, seine Berse wirklich zu memoriren. Und der Grund hierfür erklärt fich auch bald; benn berfelbe Schauspieler ift bagu angestellt, im Laufe des Jahres ziemlich alle Produkte der theatralischen Litteratur aller Zeiten und aller Bölfer, aller Genre's und aller Style, gleich= mäßig der merkwürdigsten Versammlung, welche man überhaupt finden fann, dem abonnirten Bublikum des deutschen Theaters, vorzuführen. Bei diefer unerhörten Ausdehnung der Aufgabe des deutschen Mimen fann natürlich nicht in Betracht kommen, wie er diese Aufgabe löst: barüber ist auch Kritik und Publikum vollständig hinweg. Der Schauspieler ist baber genöthigt, sein Gefallen auf einem anderen Gebiete seiner Leistungen zu begründen: immer führt die "Jettzeit" ihm Etwas zu, wobei er sich in seinem eigenen, "felbstver= ständlichen" Elemente befindet; und hier hilft wieder, wie in der Litteratur, der eigenthümliche moderne Verkehr des neuesten beutschen

Geistes mit der frangösischen Civilisation aus. Wie dort A. Dumas überdeutscht wurde, wird hier die Bariser Theaterkarikatur "lokalisirt". und wie sich etwa das neue "Lokal" zu Paris verhält, so nimmt sich diese Hauptnahrung des deutschen Theaterrepertoires dann auch auf unserer Bühne aus. Eine sonderbare Unbeholfenheit des Deutschen fommt dann nun gar noch dazu, hierbei Berwirrungen hervor= zubringen, welche unserem französischen Gaste den Gedanken erwecken müffen, der Deutsche überbiete in der Frivolität noch weit den Barifer: was in Paris wirklich ganz abseits der guten Gesellschaft in kleineren Winkeltheatern vorgeht, das sieht er, noch dazu mit roher Tölpel= haftigkeit reproduzirt, in den glänzenden' Hoftheatern dem bevorzugten Theile der Gesellschaft ohne alle Strupel, nackt und treuherzig, als neueste Zote vorgeführt; auch wird dieß in der Ordnung gefunden. Neulich erlebten wir, daß Mlle. Nigolboche, ein nur durch Baris begreifliches Wesen, die Tänze, welche sie dort auf besonderes Engage= ment der bekannten Ballunternehmer zur Belebung der von den Durchreisenden aufgesuchten verrufensten Unterhaltungen ausführte. nach wirklich groß gedruckter Ankundigung als Pariser "Cancan= Tänzerin" auf einem Berliner Theater zu tanzen berufen, und hierzu von einem hochgestellten Herrn der preußischen Aristokratie, welcher der Runftwelt fördernde Aufmerksamkeit zu widmen gewohnt war, ehrenvoll im Wagen abgeholt wurde. Dießmal bekamen wir hierfür Etwas in der französischen Presse ab: denn mit Recht entsetze sich das französische Gefühl darüber, wie sich die französische Civilisation ohne den frangösischen Unstand ausnähme. Wirklich haben wir zu finden, daß das einfache Anstandsgefühl derjenigen Bölker, welche sonst der deutsche Geist beeinflußte, es ist, was diese jetzt gänzlich von uns abgewendet und der vollen Hingebung an die französische Civilisation zugeführt hat: die Schweden, Dänen, Hollander, unsere nationalver= wandten Nachbarn, die einst im innigsten Geistesverkehre mit uns standen, beziehen jetzt ihren Bedarf an Runst und Geist direkt aus

Paris, da sie sehr richtig wenigstens die ächte Waare der gefälschten vorziehen.

Was aber wird unser französischer Gast empsinden, wenn er an diesem Schauspiele der deutschen Civilisation sich geweidet? Gewiß, eine verzweiflungsvolle heimathliche Sehnsucht wenigstens nach dem französischen Anstande zurück, und in ihr ist, wohlerwogen, ein sehr wirksames neues Machtmittel der französischen Herrschaft gewonnen, gegen welches wir uns schwer zu wehren verstehen dürsten. Wollen wir es dennoch versuchen, so prüsen wir des Weiteren sorgsam, und ohne jede eitle Selbstüberhebung, die uns etwa noch verbleibenden Hilfsmittel hierzu.

## IV.

geistvollen Franzosen, welchen wir die gegenwärtige Physiognomie des geistigen Lebens in Deutschland in Augenschein nehmen faben, dürften wir doch schließlich zum Troste sagen, daß sein Blick nur den äußeren Dunftkreis des wahren deutschen Geisteslebens berührte. Dieß war die Sphäre, in welcher man bem beutschen Geiste erlaubte, den Schein von Macht und öffentlicher Wirksamkeit zu er= ftreben: sobald er gang von diesem Streben abstand, konnte die Berderbniß natürlich auch über ihn keine Macht gewinnen. Es wird, wie betrübend, so doch auch lohnend sein, ihn in seiner Beimath auf= zusuchen, bort, wo er einst, unter ber steifen Berücke eines S. Bach, unter der gepuderten Frisur eines Lessing, den Wunderbau des Tempels seiner Herrlichkeit entwarf. Es spricht nicht gegen die Fähigkeit des deutschen Geistes, sondern nur gegen den Verstand der deutschen Politik, wenn dort in der Tiefe der so universal angelegten deutschen Individualität als Quell eigener Tüchtigkeit ein Reichthum sich erhält, der dem öffentlichen Leben keine Zinsen zu tragen ver= mag. Wiederholt haben wir in den vergangenen Dezennien die felt= same Erfahrung gemacht, daß die deutsche Öffentlichkeit auf Geister ersten Ranges im deutschen Volke erst durch die Entdeckungen der Ausländer hingewiesen worden ist. Dieß ist ein schöner, tiefbedeut= Michard Wagner, Gef. Schriften VIII. 5

famer Bug, wie beschämend er auch für die deutsche Politik sein mag: persenken wir und in seine Betrachtung, so gewinnen wir in ihm eine ernstliche Mahnung an die deutsche Politif, ihre Schuldigkeit zu thun, weil von ihr dann für die europäischen Gesammtvölker das Beil zu erwarten steht, welches keines von diesen aus seinem eigenen Geiste zu begründen vermag. Genau betrachtet war seit der Regeneration bes europäischen Bölkerblutes der Deutsche der Schöpfer und Erfinder. ber Romane der Bildner und Ausbeuter: der wahre Quell fort= mährender Erneuerung blieb das deutsche Wefen. In diesem Sinne sprach die Auflösung des "heiligen römischen Reiches deutscher Nation" nichts Anderes als ein Überwiegen der vorherrschend gewordenen praftisch realistischen Tendenz der europäischen Bildung aus; ist diese nun am Abgrunde des geistlosesten Materialismus angelangt, so wenden sich mit sehr richtigem Naturtriebe die Bölker zum Quell ihrer Erneuerung zurück, und merkwürdiger Weise treffen fie da das deutsche Reich selbst in einem fast unerHärlich aufgehaltenen Verfall, bennoch aber nicht in seinem vollen Untergange, sondern in dem sehr erkennt= lichen inneren Streben nach seiner edelsten Wiedergeburt an.

Überlassen wir es der praktischen Beurtheilung dieser zuletzt ansgedeuteten Bestrebungen, die Grundzüge einer wahren deutschen Politik sestzustellen, und begnügen wir uns hier, unserem Zwecke gemäß, damit, abseits des durch offiziellen Misverstand verwahrlosten öffentslichen Geisteslebens der Deutschen, den in anarchischer Selbstüberslassenheit ihrer eigenthümlichen Fortbildung nachhängenden Anlagen des deutschen Geistes unsere Beachtung zuzuwenden, um auf den geseigneten Punkt zu treffen, welcher beide Nichtungen des öffentlichen Lebens zu einer dem endlichen Hervortreten jenes verborgenen Reichstumes günstigen Bereinigung führen könnte.

Suchen wir daher, um leichter zu dem angedeuteten Punkte zu gelangen, die Kundgebungen des deutschen Geistes jetzt da auf, wo sie erkenntlich die Öffentlichkeit noch berühren, so treffen wir eben auch hier auf unverwerfliche Zeugnisse von der Zähigkeit der deutschen

Natur, das einmal Erfaßte nicht wieder aufzugeben. Der eigentliche föderative Geist des Deutschen hat sich nie vollständig verleugnet: er hat selbst in den Zeiten des tiefsten politischen Verfalles durch die gahe Aufrechterhaltung seiner fürstlichen Dynastien, gegenüber ber centralisirenden Tendenz des habsburgischen Kaiserthumes, die Un= möglichkeit der eigentlichen Monarchie in Deutschland für alle Zeiten bargethan. Seit dem Aufschwunge des Volksgeistes in den Freiheits= kriegen ist diese alte föderative Neigung in jeder Form auch wieder in das Leben getreten; da, wo sie sich am lebensfähigsten zeigte, in ben Verbindungen der hocherregten deutschen Jugend, wurde fie zuerst, als der monarchischen Bequemlichkeit feindselig angesehen, gewaltsam unterdrückt; bennoch mar es nicht zu wehren, daß sie sich nun auf alle Gebiete des geistigen und praktischen sozialen Interesses übertrug. Bu bedauerlichem Nachdenken fordert es nur eben wieder auf, wenn wir erkennen und zugestehen müffen, daß der wundersamen Regsamkeit bes deutschen Bereinswesens es nie gelingen wollte, einen wirklichen Einfluß auf die Gestaltung des öffentlichen Geistes zu gewinnen. In Wahrheit sehen wir, daß auf jedem Gebiete der Wissenschaft, der Runft, der gemeinnützigen sozialen Interessen, der Organisation des beutschen Wesens ungefähr dieselbe Ohnmacht anhaftet, wie 3. B. un= seren auf Volksbewaffnung zielenden Turnvereinen gegenüber den stehenden. Heeren, oder auch wie unseren, dem französischen und englischen Vorbilde nachgeahmten Deputirtenkammern gegenüber den Regierungen. Mit Trauer erkennt daher der deutsche Geist, daß auch in diesen ihm eigentlich schmeichelnden Rundgebungen er sich in Wahr= heit nicht ausdrückt, sondern wird gewahr, daß er fläglich dabei nur mit sich selbst spielt. Was endlich diese, an sich so ermuthigende, Er= scheinung des deutschen Vereinswesens völlig widerwärtig machen muß, ift, daß derfelbe nur auf äußeren Effekt und Profit zielende Geift, den wir zuvor als den herrschenden in unserer ganzen offiziellen Runst= öffentlichkeit erkannten, auch dieser Rundgebungen des deutschen Wesens sich bemächtigen mußte: wo Alles über seine mahre Dhnmacht end=

lich, um boch auch Etwas zu treiben, sich so gern belügt, und der unfruchtbarften Wirksamkeit, wenn man nur recht zahlreich beisammen ist, mit williger Acclamation die herrlichste Produktivität andekretirt, da sind bald auch Aktien hierauf unter die Leute zu bringen; und der wahre Erbe und Verwerther der europäischen Civilisation stellt sich, wie überall so auch hier, gar bald selbst mit einer Börsenspekulation auf "Deutschthum" und "deutsche Gediegenheit" ein.

Daß nie Vereinigungen von noch so viel gescheidten Köpfen ein Genie oder ein wahres Kunstwerk der Welt bringen können, liegt Allen wohl klar am Tage: daß sie, bei dem gegenwärtigen Stande des öffentlichen Geisteslebens in Deutschland, aber auch nicht einmal dazu fähig sind, die Werke des Genie's, welche natürlich ganz außershalb ihrer Sphäre sich erzeugen, der Nation kenntlich vorzusühren, das beweisen sie ersichtlich daran, daß die Kunststätten, in welchen die Werke der großen Meister der deutschen Wiedergeburt dem Volke bildend darzustellen wären, gänzlich ihrem Einflusse entzogen und der Pflege der Verderbniß des deutschen Kunstgeschmackes überlassen bleiben. Hier, nach der Seite der Kunst, wie dort nach der Seite der Politik hin, zeigt es sich unwiderleglich, wie wenig der deutsche Geist von all' diesen, andererseits doch so grundbeutschen Vereinsewesen zu erwarten hat.

Gerade an ihm aber ist auch wiederum am deutlichsten nachzuweisen, wie mit einem einzigen richtigen Schritte aus der Region
der Macht herab das fruchtbarste, Alles fördernde Verhältniß zu begründen wäre. Wir beziehen uns für diesen Nachweis nochmals auf
die schon berührten Turnervereine, denen wir nur noch die nicht
minder zahlreich gepflegten Schützenvereine beifügen wollen: dem Verlangen nach Hebung des Volksgeistes entsprungen, dient ihre jetzige
Wirksamkeit, nach der idealen Seite hin, vielmehr nur zur Sinschläferung dieses Volksgeistes, dem hier bei einem bequemen Spiele,
sobald nur noch über dem Festschmaus der jährlichen Stiftungsseier
die Nede in feurigen Schwung sommt, geschmeichelt wird, er sei in

dieser Gestalt wirklich Etwas, und das Heil des Vaterlandes hinge geradesweges von ihm ab; bagegen nun, nach ber praftischen Seite hin, dienen fie den Wortrednern unferes stehenden Beerwesens ebenso zum unumftöglichen Beleg bafür, daß unmöglich auf der Grundlage der Volksbewaffnung eine schlagfertige Armee herzustellen sei. Hier hat nun bereits das preußische Beispiel gezeigt, wie die vorliegenden Widersprüche fast vollständig ausgeglichen werden können: nach der praktischen Seite, der Erreichung wirklicher Schlagfertigkeit eines ganzen Volkes, darf die Aufgabe durch die preußische Heeresorganisation als vollständig gelöst betrachtet werden; Nichts fehlt, als auch nach der idealen Seite hin dem bewaffneten Volke noch das adelnde Gefühl von dem Werthe seiner Bewaffnung und Rampftuchtigkeit zu geben. Immerhin charafteristisch ist es, daß der lette große Sieg des preußischen Heeres von bessen Kriegsberrn anderen, neueren Einrichtungen, im Sinne der Zurückführung der Armee auf die reinen Bringipe der stehenden Seere, zugeschrieben wurde, während ganz Europa die Land= wehrverfassung als den zu den nachdenklichsten Untersuchungen herauß= fordernden Grund jener Erfolge in das Auge faßte. Darin, daß gewiß auch dem, an sich wohl nicht ganz unbefangenen Urtheile des preußischen Monarchen eine sehr richtige Erfahrung von den Bedürfnissen der Organisation eines Heeres zu Grunde liegt, läßt sich unschwer er= kennen, in welchem Verhältnisse alles Volksvereinswesen zu den von den Regierungen ausgehenden Organisationen stehen sollte, um nach unserer Meinung das nach allen Seiten hin Zweckmäßige zu Tage zu för= bern, und zugleich zum mahren allgemeinen Seile zu führen. Daß nämlich ein jederzeit tüchtiges Heer eines besonders geübten Kernes, wie ihn nur die neuere Armeedisziplin ausbilden kann, bedarf, ist ebenso unleugbar, als es widersinnig sein würde, alle waffenfähige Bevöl= terung eines Landes zum vollständig ausgebildeten Fachmilitär er= ziehen zu wollen, — eine Vorstellung, vor welcher bekanntlich die Franzosen neuerdings so heftig zurüchschreckten. Dagegen hat dem beutschen Vereinswesen, in jedem von diesem Wesen berührten Zweige

bes öffentlichen Lebens, die Negierung nur eben Das entgegenzubringen, was etwa in der preußischen Heeresverfassung der Bolksbewaffnung entgegengebracht wird, der zweckmäßige Ernst der Organisation und das Beispiel der Ausdauer und Tapferkeit des wirklichen Berusssfoldaten, um dem Dilettantismus der mit den Waffen nur spielenden männlichen Bevölkerung zum allgemeinen Heile die kräftigende Hand zu reichen.

Wir fragen nun, welchen unerhörten, wirklich unermeßlichen Reichthum der belebendsten Organisationen das deutsche Staatswesen in sich schließen müßte, wenn, nach geeigneter Analogie mit dem angezogenen Beispiele der preußischen Heeresorganisation, alle die mannigfachen, der wahren Kultur und Civilisation zugewandten Neigungen, wie sie sich in dem deutschen Bereinswesen kundgeben, in die einzig sie fördernde Machtsphäre, in welcher die Negierungen sich jetzt bureaukratisch abgeschlossen halten, hineingezogen würden?

Da wir die Politik hier nur insoweit zu berühren gedachten, als sie unserer Ansicht nach mit dem deutschen Kunstgeiste in Beziehung steht, überlassen wir es anderen Untersuchungen, uns über die politische Entwickelung des deutschen Geistes, im Berein der von uns ersehnten Durchdringung desselben mit dem Geiste der deutschen Fürsten, eingehenderen Aufschluß zu geben. Wenn wir uns dagegen vordeshalten, im Betreff der auf die Kunst bezüglichen, sowohl individuellen wie gesellschaftlichen Anlagen des deutschen Geistes, mit Festhaltung des soeben von uns dargelegten Grundgedankens, uns weiter mitzutheilen, so sei es uns gestattet, für alle ferneren Untersuchungen auf diesem Gebiete das gewonnene Ergebniß dieser vorangehenden Darstellung ungefähr in solgendem Sate sestzustellen.

Universal, wie die Bestimmung des deutschen Bolkes seit seinem Eintritte in die Geschichte sich zu erkennen giebt, sind die Anlagen des deutschen Geistes auch für die Kunst; das Beispiel der Bethätigung dieser Universalität hat die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erlebte Wiedergeburt des deutschen Geistes auf den

wichtigsten Gebieten der Kunst gezeigt: das Beispiel der Aneignung dieser Wiedergeburt zu dem Zwecke der Veredelung des öffentlichen Geisteslebens des deutschen Volkes, sowie zu dem Zwecke der Begründung einer selbst über unsere Gränzen heilsam hinausreichenden neuen, wirklich deutschen Civilisation, muß von Denen gegeben werden, in deren Händen die politischen Geschicke des deutschen Volkes liegen: Nichts bedarf es hierzu, als daß den deutschen Fürsten aus ihrer Mitte hiersur selbst dieses rechte Beispiel gegeben werde.

# V.

Es ist ermuthigend, den Anruf des Beispieles eines deutschen Fürsten für das Verständniß und die Förderung des deutschen Runst= geistes aus der Mitte des bayerischen Landes zu erheben. Hier ward dieses angerufene Beispiel bereits zuerst, ja einzig gegeben: und wie wir nicht auf bloße luftige Spekulation bin zu konstruiren uns ge= wöhnt haben, bezeugen wir, daß der Gedanke an den erhobenen Un= ruf uns wohl nicht angekommen fein würde, wenn die Erfahrung eben dieses gegebenen Beispieles und seiner Wirkung nicht vor uns läge. Brauchen wir König Ludwig I von Bayern erst zu nennen, um zu verstehen zu geben, mas mir meinen? Saben wir die unge= meine Energie der Initiative erst zu bezeichnen, mit welcher dieser von mahrem deutschen Feuereifer beseelte Fürst, den Vorurtheilen der Trägheit und Stumpffinnigkeit zum Trot, weithin burch sein eigenes Beispiel, und durch das Beispiel, welches er veranlagte, den deutschen Fürsten bewies, daß es sehr wohl eine deutsche Runft gabe, und daß es schön und würdig sei, dieselbe zu pflegen? Er bewies, daß diese Runft unmittelbar dem herrlichsten Borbilde aller Runft, der griechischen, verschwistert sei: die Goethe'sche Vermählung der Helena mit Faust ließ er in Werken der plastischen Runft feiern, und beckte so ben er=

habensten Beruf des deutschen Geistes sinnfällig, handgreislich auf. Und die Kraft des Beispieles blieb in der Wirkung nicht aus: von nun an forgten, wie beschämt, auch andere deutsche Fürsten für die Ausschmückung ihrer Residenzen durch edle deutsche Bildungen; von München aus berief man die Meister, denen nun Aufgaben zusielen, an welche sonst gar nicht, oder bloß im Sinne eines verderblichen, nur durch die entsprechenden frivolen Mittel des Auslandes zu bestriedigenden, Luxus gedacht worden war.

Was hier von einem Punkte aus und in einer Richtung hin gewirkt werben konnte, geschah, und das Beispiel wie das Wirken König Ludwig's I ist durchaus als ein vollständiges, gänzlich erfülltes zu betrachten. Die nichtsdestoweniger nothwendig uns sich aufdrängende Frage nach dem Grunde davon, daß selbst auf eine so unvergleichlich energische Veranlassung die deutsche bildende Kunst es doch im höheren Sinne nur zu einem Ansate der Blüthe, nicht aber zur vollen Blüthe selbst brachte, — ja daß dieser Ansatz selbst endlich der Art an Krast verlor, daß die Erreichung der Blüthe ferner steht als im Beginn der königlichen Wiedergeburt, und die Erkenntniß eines ersichtlichen Verstalles nicht mehr abweisbar ist, — diese Frage würde in jeder Weise übel beantwortet werden, wenn wir sie nicht zunächst sogleich im Sinne der umfassenderen Aufgabe unserer gegenwärtigen Untersuchungen zu beantworten uns anließen.

Unser Urtheil hierüber wird sich in lichtvoller Weise klären, so= bald wir das ungemein sinnreiche Wirken des erhabenen Sohnes des Wiedererweckers der deutschen bildenden Kunst, des so viel geliebten und als unvergeßlich beklagten Königs Maximilian II, in seiner besonderen Bedeutung uns vorführen. Von wahrhaft sinniger deut= scher Natur, scheint ihm das tiefe Bedürsniß der politischen Sebung seines Landes, da sie nur im Vereine mit der politischen Neugestal= tung des großen deutschen Gesammtvaterlandes herbeizusühren war, mit zehrender Sorge erfüllt zu haben, weil er in seiner besonderen Macht die Handhaben hierzu nicht finden konnte. Die Hebung der intellektuellen Bedeutung seiner Machtsphäre, die Förderung des beutschen Geistes in allen von der bisherigen Politik der deutschen Fürsten unbeachtet gelassenen Gebieten, durfte er sich, wenn es Erfolgen galt, einzig als Aufgabe zugetheilt erkennen. Sier suchte er nun zunächst die Wirksamkeit seines erhabenen Baters zu erganzen. Im Betreff der bilbenden Runfte mandte er seine Aufmerksamkeit vorauglich ber Baukunft zu, aber bereits in dem praktischen Sinne, ber geistigen Bilbung seines Bolfes zweckmäßige Stätten zu bereiten. Seine bedeutende Absicht in diefer Richtung zeigt sich in dem größten, leider unausgeführt gebliebenen Unternehmen, dem Bau und der Bestimmung des Maximilianeums. In diesem prachtvoll gelegenen, Alles überragenden Gebäude follte eine Lehrstätte ganz neuer und eigen= thümlicher Art gegründet werden: alles Erfennenswerthe der Runft und Wiffenschaft sollte hier in einer Weise zweckmäßig gesammelt und geordnet werden, daß an der Hand einer geiftvollen und vielseitigen Belehrung in den mannigfaltigften Fächern den Zöglingen diefer gang einzigen Schule die Gelegenheit der Aneignung einer umfassenden Bildung, wie sie dem Urtheile des erleuchteten Fürsten gemäß namentlich allen höheren Staatsdienern zu eigen sein follte, bargeboten mare. Es liegt in der Idee diefer Gründung ein zu erhabener Wehmuth ftim= mendes Bekenntniß der zum ersten Male einem Monarchen wahrhaft bewußt gewordenen Noth. König Ludwig I konnte seinen auf sinn= fällige Kunftthaten gerichteten Gifer erfolgreich befriedigen, sobald er die geeigneten Runfttalente fand; für die ungehinderte Durchführung der ihnen gestellten Aufgaben bedurfte er nur des Materiales, über welches er als königlicher Herr eben zu verfügen wußte. Um aber den Sinn des Volkes für die schönen Thaten der Kunst empfänglich zu machen, bedurfte es einer Bildung, wie sie, namentlich nach einer so großen Verwahrlosung nach bieser Seite hin, nicht im Sturm, son= bern nur durch eine Pflege zu gewinnen war, zu beren sorgsamfter Überwachung in der eigenen Sphäre der Beamtenwelt vor Allem eben felbst Bildung, umfassende humane, nicht spezifische Fachbildung nöthig war. König Maximilian II. mochte sich mit Seuszen sagen: was nützen uns diese schönen Werke der Kunst, wenn sie dem Sinne des Volkes fast seindselig erscheinen, nicht mit seinem Willen, sondern eher gegen seinen Willen in das Leben gerusen werden? — Sollte er umlenken, oder vorwärts schreiten? — Aufrichtig rieth ihm gewiß seine ganze Staatsbeamtenschaft, das Erstere zu thun. Er schwieg: legte aber besonnen die Hand daran, zuerst sich wirklich gebildete Veamte zu schaffen. Verstehen wir das Maximilianeum recht?

Faft hatte es nur ben Sinn bes Nachholens, bes Erganzens, bes Ausfüllens der durch das fühne Kunstwirken seines feurigen Vaters nothwendig gelassenen Lücken, der fast erschreckenden Kluft zwischen dessen Runftschöpfungen und dem Geiste seines Volkes, wenn der segenvolle König Maximilian II in unvergleichlich angestrengter Weise für deutsche Wissenschaft und Litteratur Sorge trug. Außer der wahren. innigen Neigung zu diesen Zweigen des Geisteslebens, welche einzig ihm die beispiellos thätige Sorge hierfür eingeben konnte, bestimmte den erhabenen Fürsten vielleicht selbst aber ein Gefühl von dem er= sichtlich sich doch herausstellenden eigentlichen Unerfolge des großen Runstwirkens seines erlauchten Vaters: wie keinem Geistvollen, so fonnte auch ihm unmöglich entgehen, daß die fast schon angebrochene Blüthe der deutschen bildenden Kunft nicht zur vollen Entfaltung ge= kommen war, und wohl einem frühzeitigen Verfalle sich zuneigte; er mußte erkennen, daß der Grund hiervon, wie in der Bereinzelung der ganzen, das Volksleben noch nicht berührenden Kunstrichtung, so auch in der Einseitigkeit der bisher nur gerade eben dem Zweige der bildenden Kunst, zugewandten Pflege zu suchen war.

Hatten nun die Werke der bildenden Kunst das Volk in kalter, träger Unbetheiligung gelassen, so ist es für den Erfolg unserer Untersuchungen äußerst charakteristisch, zu beachten, daß der für das Wohl seines Volkes so ernstlich besorgte König Maximilian II. dem einzigen Kunstzweige, welcher alle übrigen zu umfassen befähigt ist, und zugleich in einer Weise mit dem Volksleben sich berührt, wie nie ein anderer

es vermag, daß er an der dramatischen Kunst bedenklich, vielleicht mistrauisch vorüberging. Für Alles und Jedes wohlwollend besorgt. versuchte er zwar auch in der Verwaltung des Theaters die Bildung vertreten zu lassen: Diese ging ihm hierfür aber nur im Lichte ber litterarischen Bildung auf, und da' es dabei eben nur auf wohl= wollende Beachtung der dramatischen Kunft, nicht aber die Hebung des unvergleichlichen Reichthumes volksthümlicher Kunft aus dem un= erkannten Schachte des Theaters ankam, so blieb die Pflege der litte= rarischen Bildung als solcher selbst bas Sauptaugenmerk eines Fürsten, bem es andererseits um die Hebung des Bolksgeistes zu thun war wie keinem anderen. Wie unfähig Wiffenschaft und Litteratur, sobald sie nicht von einem wahrhaft produktiven künstlerischen Volksgeiste bereits getragen werden, sich erweisen, wenn sie umgekehrt diesen Bolksgeist erst in das Leben rufen sollen, das zeigte sich hier, und gewiß mußte dieß der vortreffliche Fürft, dem es, eben als mahrem Bater seines Volkes, nicht auf persönliches Ergeten an Wiffenschaft und Litteratur, sondern, wie eben die Gründung des Maximilianeums zeigt, auf die Bebung des Bolfsgeistes ankam, selbst am empfindlichsten erfahren.

Insofern die vielen und reichen Stiftungen, mit denen er wie kein Monarch, und zwar im edelsten nationalen Sinne, die Wissenschaften bedachte, diesen selbst zu unleugdar großer Förderung gereichen mußten, darf allerdings die Pflege des geistigen Volkswohlstandes hierdurch nicht gering angeschlagen werden; denn gleicht der Gewinn hieraus auch einem Kapital, dessen Zinsenertrag einer späteren Zeit zu gelegentlicher Benühung vorbehalten bleiben muß, so ist es immer ein Neichthum, dessen Ansammlung beweist, daß es sich hiermit Bewußtsein nicht um ein Leben von heute auf morgen handelt. Immers hin muß uns die Sorge ankommen, daß, wenn dieses nächste Leben stets mehr einer schönen geistigen Entwickelung sich abwendet, jene angehäusten Schäße einst zu werths und nußlosem Hausrathe herabssinken dürsten. Auch die besondere Pflege der Wissenschaft, welche, je höher sie gesaßt wird, nie unmittelbar auf den Volksgeist zu wirken

berufen sein kann, hat kulturhiftorisch nur einen Sinn, wenn sie eine bereits blühende schöne Volksbildung eben frönt; die Bildnerin des Volkes aber ist nur die Kunft. Wie um diesen nothwendigen Über= gang zu vermitteln, wurde benn von dem hochgebildeten Könige Maximilian zugleich auch die schöngeistige und poetische Litteratur mit ersichtlichem Gifer zu fördern gesucht; und hier war es, wo der Mis= erfolg seiner großherzigen Bemühungen am ersichtlichsten hervortrat. Sein edles Beifpiel, das ersehnte, ward eben zu spät gegeben: der schwungvolle Ernst, welcher die Geister der Nation noch im Beginne dieses Jahrhunderts durchleuchtete, war eben erloschen. Auch die Reihe hochbegabter Epigonen, welche von Kleist bis zu Platen die unerschöpfliche Begabung bes deutschen Geistes noch fräftig kundthaten, war nun geschlossen: für die Herstellung einer würdigen Grabstätte bes längst verschiedenen letten beutschen Dichters in Sprafus murben fürzlich heimathliche Beiträge gefammelt. Gine andere Zeit mar an= gebrochen: "die Jettzeit", wie fie leibt und lebt. Der Besieger Platen's sandte uns aus Paris, seiner Wahlheimath, seine mitigen Couplet's in deutsch-poetischer Profa zu, und S. Heine'scher Geist ward jett der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charafter in der Verspottung jeder ernftlichen Litteratur bestand. Wie zu gleicher Zeit die Dantan'schen Karikaturen das Herz des Pariser Epicier's er= freuten, dem nun recht deutlich vor den Augen gezeigt wurde, daß alles Große und Ernste doch eigentlich nur zum Belachtwerden da sei, fo labten die Beine'schen Wite das Gefühl des deutschen Bublikums, welches fich jett über den Berfall der deutschen Geistesblüthe mit dem ihm nun fast ersichtlich gemachten Gebanken tröften konnte, daß damit am Ende doch wohl nicht fo gar viel verloren wäre. Die Freude über diesen Trost, der vor Allem auch von unseren poetischen Litte= raten mit besonderer Willfährigkeit angenommen murde, ift der Grund= ton fast aller neuesten poetischen Litteratur geworden. Man stellt sich, als ob man dabei ganz von vorne anfange, läßt sich durch keine Mahnung an unsere großen Meister beirren, und spricht dagegen das echt dichterische Recht an, "harmlos" so hinzulumpen, wie es eben geht. Für den Wit hat Heine gesorgt, kühne Griffe in das Gebiet des Spos werden durch vorsichtige Beachtung Byron'scher Poesien er= leichtert; was bereits Britten, Franzosen und Nussen nachahmten, wird noch einmal in einem biederen Deutsch nachgeahmt, und weiß der Buchhändler es endlich geschickt zu dem Anscheine von einem Dutzend Auslagen zu bringen, so steht auch eine neue Berühmtheit im deutschen Dichterwalde irgend einer allgemeinen Zeitung, womit dann die Sache in Ordnung ist.

Beklagenswerther edler Fürst, der hier Etwas beschützen, fördern zu können, zu müssen glaubte! Was konnte sein großherziger Wille anders, als eben die endlich eingetretene Impotenz der deutschen poetischen Litteratur aufdecken? —

Sahen wir nun zwei edle Beispiele deutscher Fürsten gegeben, und mußten wir sie im Grunde als erfolglos erkennen, was mag ums berechtigen, dennoch von einem erneuerten Beispiele eines deutschen Fürsten eine heilsame Wirkung zu erwarten?

# VI.

Gewiß blickte der hochsinnige Förderer deutscher Geistes= bestrebungen, dessen edles Beispiel wir uns zulett vorführten, mit wohlwollender Erwartung auch auf die Versuche von ihm begünstigter Litteraturpoeten, mit welchen diese sich endlich auch dem Theater zu= wendeten: er selbst veranlaßte diese Versuche durch Ausschreibung von Preisen. Auch hierfür ein Beispiel, und - siehe ba! - mit ab= schreckendem Erfolge. — Es soll uns hoffentlich im Verlaufe unserer Untersuchungen gelingen, den Grund davon nachzuweisen, daß nicht nur minderbegabten, sondern felbst talentvolleren Litteraten das Befassen mit dem Theater nie recht wird gedeihen können, ehe sie nicht durch eine gänzliche Neugestaltung des deutschen Theaters zu einer richtigen Ansicht vom Wesen dieses, außer allem Vergleich mit jedem anderen stehenden Kunstorganismus gelangen. Wahrhaft bedauerlich gestaltete sich der dießmalige Miserfolg nur dadurch, daß der ihm vor= angehende Versuch als ein letter, diesem unbegreiflich bedenklichen Theater fördernd beizukommen, angesehen murde. Das Theater selbst besteht aber nach wie vor, leistet ziemlich ganz dasselbe, was irgend sonst und je von dergleichen Anstalten geleistet wurde; Alles ist in Ordnung, und Niemand fällt es ein, daß in diesem so darangegebenen

Institute der Reim und Kern aller national=poetischen und national=sittlichen Geistesbildung liegt, daß kein anderer Runstzweig je zu wahrer Blüthe und volks=bildender Wirksamkeit gelangen kann, ehe nicht dem Theater sein allmächtiger Antheil hieran vollskändig zuerkannt und zugesichert ist.

Treten wir in ein Theater, so blicken wir, sobald wir mit einiger Besonnenheit einbliden, in einen dämonischen Abgrund von Möglich= feiten des Niedrigsten wie des Erhabensten. — Im Theater feierte der Römer seine Gladiatorenspiele, der Grieche seine Tragodien, der Spanier hier feine Stiergefechte, bort feine Autos, ber Englander die rohen Späße seines Clowns wie die erschütternden Dramen seines Chakespeare, der Franzose seinen Cancantang wie seinen sproben Alexandrinerkothurn, der Italiener seine Opernarie, — der Deutsche? Was könnte der Deutsche in seinem Theater feiern? — Dieß wollen wir uns deutlich zu machen suchen. Für jetzt feiert er dort natürlich: in seiner Weise! — Alles zusammen, fügt dem aber der Bollständigkeit oder Wirkung wegen noch Schiller und Goethe, und neuerdings Offenbach hinzu. Und dieß Alles geht unter Umständen einer Gemeinsamkeit und Öffentlichkeit vor sich, wie sie nirgends im Leben sich wiederholen: mögen in Volksversammlungen leidenschaftlich debattirte Interessen Erregung hervorrusen, moge in der Kirche der höhere Mensch zu inbrünftiger Andacht sich sammeln, hier im Theater ist ber ganze Mensch mit seinen niedrigsten und höchsten Leidenschaften in erschreckender Nachtheit sich gegenüber gestellt, und wird an sich selbst zu bebender Luft, zu fturmendem Schmerz, zu hölle und himmel bin= Was dem gemeinen Menschen außer jeder Möglichkeit der eigenen Lebenserfahrung liegt, hier erlebt er es, erlebt es an sich selbst, in seiner durch wunderbare Täuschung gewaltsam entzündeten Sympathie. Man fann diese Wirkung durch den sinnlosen Misbrauch einer täglichen Wiederholung abschwächen (was andererseits wieder eine große Berberbniß der Empfänglichkeit nach sich zieht), nie aber

die Möglichkeit ihres vollsten Ausbruches unterdrücken, welcher end= lich, je nach dem Interesse der Zeittendenz, zu jedem verderblichen Zwecke in das Spiel gesetzt werden kann. Mit Grauen und Schauder nahten von je die größten Dichter der Bölker diesem furchtbaren Abgrunde; fie erfanden die finnreichen Gefete, die weihevollen Zauber= sprüche, um den dort sich bergenden Dämon durch den Genius zu bannen, und Aischnlos führte selbst mit priesterlicher Feierlichkeit die gebändigten Erinnnen als göttlich verehrungswerthe Eumeniden zu bem Site ihrer Erlösung von unseligen Flüchen. Diefer Abgrund war es, den der große Calderon mit dem himmlischen Regenbogen nach dem Lande der Heiligen überbrückte, aus deffen Tiefe der unge= heure Shakespeare den Dämon überstark selbst beschwor, um ihn, von feiner Riefenkraft gebändigt, der erstaunten Welt als ihr eigenes, gleich zu bändigendes Wesen deutlich zu zeigen; an dessen weise aus= gemessenen, gelassen beschrittenen Vorsprüngen Goethe den Tempel seiner Iphigenia aufbaute, Schiller ben Gotteswunderbaum seiner Jungfrau von Drleans pflanzte. An diesen Abgrund traten die melodischen Zauberer der Tonkunft und gossen Himmelsbalfam in die klaffenden Wunden der Menschheit; hier schuf Mozart seine Meister= werke, und hierher sehnte sich ahnungsvoll Beethoven, um dort erst seine höchste Kraft bewähren zu können. Aber an diesem Abgrunde, sobald die großen, heiligen Zauberer von ihm weichen, tanzen auch die Furien der Gemeinheit, der niedrigsten Lüsternheit, der scheuß= lichsten Leidenschaften, die tölpelhaften Gnomen des entehrendsten Behagens. Bannt von hier die guten Geifter — (und es kostet euch wenig Mühe: ihr braucht fie nur nicht vertrauensvoll anzurufen!) so überlaßt ihr ben Schauplat, auf welchem Götter wandelten, ben schmutigsten Fraten der Hölle, - und diese kommen von selbst, auch ungerufen — benn sie sind immer heimisch da, von wo sie eben nur durch die göttliche Herabkunft verscheucht werden konnten.

Und dieses Ungeheuer, dieses Pandämonium, dieses furchtbare Theater überlaßt ihr gedankenlos dem Betriebe durch eine handwerks= Nichard Wagner, Ges. Schriften VIII. mäßige Routine, ber Beurtheilung burch verdorbene Studenten, dem Belieben des vergnügungssüchtigen Schranzen, der Anleitung durch abgenutzte Bureauschreiber? — Dieses Theater, vor welchem mit sehr richtigem Blicke die protestantischen Geistlichen des vorigen Jahrhunsberts wie vor einer Schlinge des Teusels warnten, von dem ihr heute mit Geringschätzung euch abwendet, während ihr andererseits es mit Glanz und Prunk überhäuft, und — sobald irgend eine große Gelegenheit kommt — immer noch nichts weiter ersinnen könnt als eine "Theatervorstellung", um euch in Pracht dabei zu zeigen? —

Und ihr wundert euch, daß mit bildender Kunst, mit poetischer Litteratur, mit Allem, was auf Schönheit und Bedeutendheit im Geistesleben einer Nation zielt, es nicht vorwärts gehen will, und der Rückschritt jedem Fortschritte sogleich nachfolgt? Wie wollt ihr denn nur eine Ahnung von wahrer Kunstwirkung auf das Volk fassen können, wenn ihr an diesem Theater achselzuckend vorübergeht, ober schlimmer noch — augenzwickernd darin sitzt? —

Genug der Fragen! Das Ziel unserer Untersuchungen wird dem Lefer nun wohl klar geworden sein. Indem wir uns vornehmen, die unvergleichliche Bedeutung des Theaters an seiner Wirksamkeit im gränzenlos verderblichen, wie im gränzenlos förderlichen Sinne nachzuweisen, und für die Sicherung seiner erhabensten und wohl= thätigsten Wirksamkeit bas gleiche königliche Beispiel anzurufen, welches für bildende Kunst und Wissenschaft bereits so schön und zuversichtlich von zwei erleuchteten Fürsten Bayerns gegeben ward, bekennen wir, nicht ohne Grauen einen Boden der öffentlichen Be= sprechung zu betreten, welchem jeder wahrhaft gebildete Deutsche seit länger fern bleiben zu dürfen sich glücklich gepriesen hat. Bon dem Berfalle des deutschen Theaters ist Alles gesagt, wenn man die un= leugbare Thatsache bekräftigen muß, daß der lette Rest wahrhaft deutsch gebildeter Männer in jedem Fache sich Nichts mehr vom Theater verhofft, und faum sein Borhandensein noch beachtet. Still= schweigend erkennen dieß auch alle die Litteraturpoeten an, die sich

neuerdings wieder mit dem Theater einließen; denn die gegen ihre sonstigen Leistungen wiederum auffallende besondere Schwäche ihrer dramatischen Elaborate ist, da sonst umgekehrt große Dichter ihr Größtes im Drama leisteten, nur dadurch erklärlich, daß fie bei ihrer geringen Meinung vom Theater sich mit dessen heutigen Anforderungen nur dann auf gleichen Fuß zu stellen glaubten, wenn sie ihre eigene Produktion so weit herabdrückten, wie etwa Goethe dieß vermeinte thun zu muffen, wenn er Opernterte schrieb. Mit großem Eifer find daher für das Theater nur folche Kräfte thätig geblieben, mit denen die bloke Berührung von Seiten eines ernstlich Gefinnten sofort zu den gröbsten und lächerlichsten Misverständnissen führen muß. Den= noch sei auf diese Gefahr hin der Versuch gewagt; denn ohne ihn sind wiederum Diejenigen nicht zu erkennen, welche heute, abseits ber lärmenden Öffentlichkeit, der schmerzlichen Pflege gleich trauriger Er= kenntnisse, wie sie uns sich erschlossen, still nachleben. Un sie, die meist Unbekannten, bennoch aber, wie wir aus mancher erhebenden Erfahrung zu schließen haben, vorhandenen Freunde einer edlen Ge= ftaltung unseres öffentlichen Runftlebens, wenden wir uns; denn in= bem wir, zur Ergänzung und wahren Fruchtbarmachung der einzigen und großberzigen Bemühungen, welche für deutsche Runft und Wiffen= schaft. von München ausgingen, jett für Krönung bes Begonnenen durch die Erhebung des deutschen Theaters zu der ihm von unseren großen Geiftern angewiesenen Bedeutung, das befeuernde Beispiel des erhabenen Erben jener beiden großen Wohlthäter des deutschen Geiftes anrufen, pflanzen wir eine Fahne auf, beren Schatten bas Gemeine ehrfurchtsvoll fern zu bleiben hat.

#### VII.

Huch für die eingehenderen Untersuchungen, welche wir mit dem Folgenden über das deutsche Theater anzustellen gedenken, be= halten wir die allgemeine Titelbezeichnung diefer Auffätze: "Deutsche Runst und Deutsche Politif", bei. Der Grund hiervon dürfte mit der Ursache der vorausgesehenen Verwunderung sehr Vieler eben darüber zusammenfallen, daß diese Schmarogerpflanze irrationaler Kulturzustände, als welche das Theater erscheint, mit der Politik Etwas zu thun haben sollte, da es schon schwer zu begreifen sei, was das Theater selbst mit der eigentlichen Kunft gemein haben könnte. Diesen, welche durch die schlechte Beschaffenheit des deutschen Theaters in die vollständigste Verwirrung über die Bedeutung des Theaters überhaupt gerathen sind, verlangt es uns zu zeigen, daß gerade die bildende Runft, welche, wie in unferen Blättern und Büchern zu lefen ist, von ihnen einzig unter "Runst" verstanden wird, vom Theater so stark beeinflußt worden ist, daß ihre gegenwärtigen, der unschönsten Manierirtheit, oder, sobald man sich seinen Einfluß mit peinlicher Absichtlichkeit fernhalten wollte, der trockensten Unproduktivität immer mehr verfallenden Leiftungen, nur aus diesem schlechten Zuftande bes Theaters eben zu erklären find.

Zwei charakteristische Hauptstadien der europäischen Kunst liegen vor: die Geburt der Kunst bei den Griechen, und ihre Wiedergeburt bei den modernen Bölkern. Die Wiedergeburt wird sich nicht bis jum Ideal vollkommen abschließen, ebe sie nicht an dem Ausgangspunkte der Geburt wieder angekommen ift. Die Wiedergeburt lebte an den wiedergefundenen, studirten und nachgeahmten Werken der griechischen Runft auf, und diese konnte nur die bildende Runft fein; zur mahr= haft schöpferischen Kraft der antiken Kunst kann sie nur dadurch ge= langen, daß sie wieder an den Quell vordringt, aus welchem jene diese Kraft schöpfte. Ganz wie zu der in symbolisirender Konvention sich bewegenden Tempelcäremonie die Aufführung eines Aischyleischen Drama's sich verhielt, nimmt sich die ältere plastische Kunft der Griechen im Vergleich mit den Werken ihrer Blüthe aus: diese Blüthe trat in der Weise gleichzeitig mit der Vollendung des Theaters ein, daß Phidias als der jungere Zeitgenoffe des Aeschylos erscheint. Der Plastifer überwand nicht eher den bindenden Zwang der symbolischen Konvention, als bis Aischylos den priesterlichen Chortanz zum leben= vollen Drama ausgebildet hatte. Ift es möglich, daß dem durch die Wiedergeburt der Kunft neugestalteten modernen Leben ein Theater ersteht, welches dem innersten Motive seiner Rultur in der Weise ent= spricht, wie das griechische Theater der griechischen Religion entsprache so wird die bildende und jede andere Kunst erst wieder an dem be= lebenden Duell angelangt sein, aus welchem sie bei den Griechen sich ernährte; ist dieß nicht möglich, so hat auch diese wiedergeborene Runst sich ausgelebt. — Die Staliener, bei welchen die wiedergeborene Runft ihren Ausgang nahm und ihre höchste moderne Blüthe er= reichte, fanden das Drama der christlichen Kirche nicht; aber sie er= fanden die chriftliche Musik. Diese Runft, so neu wie das Aischyleische Drama für die Griechen, trat in die gleiche Wechselbeziehung zur ita= lienischen bildenden Kunft (daher vorzüglich Malerei), wie das Theater zur griechischen bildenden Runft (baher vorzüglich Plastif). Der Versuch, durch die Musik zur Rekonstruktion des antiken Drama's zu ge=

langen, führte zur Over: ein verunglückter Versuch, welcher ben Verfall der italienischen Musik, sowie der italienischen bildenden Runst nach sich zog. Aus dem eigentlichen Volksgeiste ward bagegen bas Drama neu geboren. Wie Thefpis mit seinem Karren sich zur griechischen Tempelfeier verhielt, so verhielten sich die modernen Sauflerbanden zu der schmerzlich erhabenen Teier der heiligen Paffion: hatte der katholische Klerus bereits dazu gegriffen, diese ernste Feier durch die Mithilfe Jener volksthümlich zu beleben; hatten die großen Spanier auf dem hieraus bereiteten Boden wirklich bas moderne Drama geschaffen, und der wunderbare Britte dieses mit dem In= halte aller menschlichen Lebensformen erfüllt, so erwachte unseren großen deutschen Dichtern das Bewußtsein der Bedeutung dieser neuen Schöpfung, um Aischplos und Sophokles über zwei Jahrtausende bin= weg verständnisvoll die Hand zu reichen. So an dem Quell aller Er= neuerung und Befruchtung mahrer, volksbildender Runft wieder an= gelangt, fragen wir: wollt ihr diesen Quell neu versumpfen, zur Pfütze für die Ernährung von Ungeziefer werden laffen? Dag fie bis zu diesem Theater unserer größten Dichter vordrang, war der einzige und mahrhafte Fortschritt im Entwickelungsgange ber wieder= geborenen Runst; mas ihn bei den Italienern aufhielt, ja gänglich ablenkte, die Erfindung der modernen Musik, ist - Dank wiederum ben einzig großen deutschen Meistern — endlich das lett ermöglichende Element der Geburt einer dramatischen Kunst geworden, von deren Ausdruck und Wirkung der Grieche noch feine Ahnung haben konnte. Jede Möglichkeit ist gewonnen, das Söchste zu erreichen: ein Schau= plat ift da, vor welchem sich durch ganz Europa allabendlich das Bolf zusammendrängt, wie von unbewußtem Verlangen getrieben, dort, wo es nur zu müßigem Ergetzen angelockt wird, die Lösung des Räthsels alles Daseins zu erfahren, — und ihr bezweifelt noch, daß hier wirklich das Einzige zu gewinnen ist, dem ihr vergebens auf jedem Frrwege ziellos nachzustreben euch abmüht? —

Wollen wir nun versuchen, diesem Theater, an dessen Beruf bei Verständigen wie bei Unverständigen die größten Zweisel bestehen, gesteihliche Bahnen auszusinden, so müssen wir zuvörderst die besondere Eigenthümlichkeit der mimischen Kunst und ihres Verhältnisses zu den eigentlich giltigen Kunstgattungen näher in das Auge fassen.

Was ein besonnener Überblick der geschichtlichen Beziehungen des Theaters zur Entwickelung der Rünfte im Allgemeinen so ersichtlich aufdeckt, das erklärt sich nämlich andererseits deutlich und überzeugend wiederum aus einer genauen Erwägung der theoretischen Beschaffenheit ber hier in Beziehung zu einander tretenden menschlichen Runftfähig= keiten. — Offenbar entspringt jeder Kunsttrieb zu allererst aus dem Nachahmungstriebe, aus welchem fich bann ber Nachbilbungs= trieb entwickelt. Unter immer komplizirterer Vermittelung bildet der Plastifer, endlich der Litteraturpoet Dasjenige nach, mas der Mime ganz unmittelbar an sich selbst nachahmt, und dieses zwar mit der allertäuschendsten Bestimmtheit. Durch gesteigerte Bermittelung ge= langt der Litteraturpoet zu dem Material der Begriffe, aus welchem er die Nachahmung des Lebens konstruirt, der bildende Künstler zu dem Material der ästhetischen Formen: die beabsichtigte Täuschung, ohne welche es zu gar keiner Wirkung in allen diesen Künsten gebracht wird, kann demnach hier nur durch das Mittel einer Übereinkunft ge= lingen, welche sich für den Künstler auf die Gesetze der Technik, für bas Publikum auf denjenigen Grad erlangter Kunftbildung bezieht, vermöge deffen es fähig ift, auf jene Gesetze der Technik willig einzugehen. Nun ist zu beachten, daß das wichtigste Glied der Bermitte= lung für die vom bildenden Künftler wie vom Litteraturpoeten zur Darftellung gebrachte Vorstellung nicht ber unmittelbare Lebensvorgang, sondern für den Ersteren der durch lebendige Nachahmung ihm selbst erst zu ästhetischer Beurtheilung gebrachte, für den Letzteren sogar der erst noch durch Überlieferung ihm zugeführte, somit nicht der natür= liche, unmittelbare Aft oder Vorgang des Lebens ift. Was aber dem bildenden Künftler das Modell, dem Litteraturdichter der berichtete

Vorgang des Lebens, das ist dem Volke der Mime und die theatralische Aktion: es empfängt von diesen unmittelbar, was Jene erst durch die technischen Gesetze für das abstraktere Kunstverständniß vermittelt boten. Dem bildenden Künstler wird es daher darauf anzukommen haben, von welcher Beschaffenheit sein Modell ist; durch dieses Modell unmittelbar den ihm vorschwebenden Lebensvorgang zur Darstellung zu bringen, darauf wird es dem Dichter ankommen müssen: uns aber kommt es für den Zweck unserer Untersuchung nun darauf an, aus der Natur des Mimen selbst nachzuweisen, was diesem wiederum noththut, um, trotz seiner so ungemein vermögenden Kunstfähigkeit, in Wahrheit doch erst aus — einem Affen ein Mensch zu werden.

Was die Kunft des Mimen in den Augen der anderen Künftler so tief stellt, ist dasselbe, was seine Leistungen und Wirkungen so all= gemein macht. Jeder Mensch fühlt sich dem Schauspieler verwandt: jeder Charakter ift irgend einem Affekte zugänglich, in welchem er durch Miene, Gebärde, Haltung und Sprache unwillfürlich einen Anderen nachahmt: die Kunst besteht nur darin, dieß ohne Uffekt und willkürlich zu thun. In diesem Sinne gludt dem gewöhnlichen Menschen beim Lügen die Selbstverftellung; allein aber auch einen anderen Menschen, ohne Affest und absichtlich, so täuschend nachzuahmen, daß man diesen vor sich zu haben glaubt, dieß mit anzusehen setzt die Menge in eine Berwunderung, welche um so angenehmer ift, als die Anlagen zur gleichen Runftfertigkeit Jeder in fich felbst verspürt, und sich hier nur einer höchst wirkungsvollen Ausbildung derselben gegenüber sieht. Deßhalb hält sich auch ein Jeder für befähigt, über die Leistungen eines Schauspielers zu urtheilen. — Nun benke man sich benn bas Modell des Malers und Bildhauers zu fortgesetzter Bewegung und Aftion übergehend, und in jedem Momente berselben immer wieder modellgerecht sich darstellend, dazu endlich der Sprache und Rede des wirklichen Vorganges sich bemächtigend, welchen der Dichter zu er= gählen und durch Fixirung seines Begriffsvermögens der Phantafie feines Lesers vorzuführen sich bemüht; - man benke dieses so über=

mächtig gewordene Modell endlich zur Korporation sich gestaltend, das Lokal seiner Umgebung in gleicher Weise wie seine Gebärde und Rede zu realer Täuschung herrichtend, — so läßt sich leicht schließen, daß es hiermit schon ganz allein hinreißend auf die Masse wirkt, ganz gleichviel, welchen Vorgang darzustellen ihm beliebt : der bloke Zauber der täuschenden, lebendige Vorgänge überhaupt nachahmenden Maschinerie setz Alles in diejenige angenehme Verwun= berung, welche in erster Linie das eigentliche Vergnügen am Theater ausmacht. Man könnte das Theater, auf dieser natürlichen Grundlage betrachtet, dem Erfolge einer geglückten Sklavenempörung, einer Umwälzung des Verhältnisses zwischen Herrn und Diener vergleichen. In ber That weist auch das heutige Theater einen ähnlichen Erfolg auf: es bedarf des Dichters, des Bildners nicht; oder vielmehr es nimmt Dichter und Biloner in seinen Dienst: diese machen ihm zurecht, mas es braucht; der Kritifer stellt ihm das Zeugniß aus, welches in Sklavenstaaten von Negern zu erkaufen ist, und kraft bessen ein Schwarzer sich für einen Weißen halten darf: die nicht minder befriedigte Autorität nimmt fich würdevoll der Sache an, die Majestät wirft ihren Mantel zum prunkenden Schutze darüber - und bas deutsche "Hoftheater" unserer Tage steht da.

Vor diesem stehen nun wieder Maler, Bildhauer und Litteratur= poet, und begreisen nicht, was sie damit zu thun haben sollen. Uhnen sie wohl, daß sie ihre Arbeiten jetzt ohne Modell, nach bloßer Ab= straktion von älteren, einst lebensvollen Kunststylen herausquälen müssen, oder, wenn sie doch des Modells bedürsen, dieses in jener merkwür= digen Universitätsschule der entlausenen Sklaven ein ganz anderes Wesen geworden ist, und ganz anders sich zu gebärden gelernt hat, als es dem Zwecke ihrer Kunst dienen kann? Was bleibt ihnen nun übrig, als gerade durch ihr eigenes fortgesetztes Schaffen den unge= heuren Einfluß des Theaters auf das Ersichtlichste auszudecken? Denn, entweder dieses vertrocknet ohne den wahrhaft ergiebigen Erneuerungs= quell gänzlich, oder, wird auf Wirkung gezielt, so nimmt ihr künst=

lerisches Gestalten eben diejenige auf den Essett berechnete Manier an, welche gegenwärtig im richtigen üblen Sinne "theatralisch" genannt wird. Und was bezeichnen wir denn in Allem und Jedem, in der Gebärde des Privatmannes, der unschönen Rleidertracht, in der Rede, ja in der Handlungsweise des Studenten wie des Staatsmannes, endlich in der Kunst wie in der Litteratur, wenn wir es verächtlich "theatralisch" nennen? Wir bezeichnen damit eine vom gegenwärtigen Theater ausgehende Schwächung, Verbildung und Verzerung des allgemeinen Geschmackes; zugleich aber, weil eben das Theater seiner ungemein populären Wirksamkeit wegen vom Geschmack aus auch auf die Sitten seinen unwiderstehlichen Sinsluß übt, bezeichnen wir dadurch einen tiefgehenden Versall der öffentlichen Mora-lität, von welchem zu retten ein ernstes und edles Bemühen erscheint. Nur aber indem das Theater selbst ernst und bedeutend in das Auge gesaßt wird, kann dieser Bemühung Erfolg versprochen werden.

So viel für jetzt über die Macht des Theaters; wie ihr beizukommen sein wird, können wir erst erkennen, wenn wir die Gewalt dieser Macht richtig auffaßten, und dieses thun wir nur dann, wenn wir sie, ohne kalsche Berachtung, der mimischen Kunst selbst zuerkennen.

# VIII.

Als wir im Verlaufe der vorangehenden Untersuchung das Verhältniß des nur nachahmenden Mimen zu dem wirklich nachbildenden. dichtenden Künstler als demjenigen des Affen zum Menschen ähnlich bezeichneten, hatten wir Nichts weniger im Sinne, als eine eigent= liche Geringschätzung seiner Gigenschaften. Wie nahe auch immer. namentlich in der erregteren Sprache des Affektes, ein solcher Ausdruck bei ähnlichen Vergleichungen liegen möge, so bestimmte uns doch hier der gang andere Beweggrund, aus einem der populärsten Fassungs= fraft naheliegenden Verfahren der Natur das treffendste Analogon für das von uns zu erörternde Verhältniß zu gewinnen. Wollte sich der dichtende Künstler schämen, als zur Nachbildung der Natur befähigten ursprünglich nur nachahmenden Mimen sich zu erkennen, so mußte der Mensch sich nicht minder schämen, in der Natur sich als vernünftigen Affen wieder zu finden: hieran würde er aber sehr thöricht thun, und beweisen, daß es mit Dem, wodurch er sich vom unver= nünftigen Affen unterscheidet, bei ihm nicht sehr weit her sei. — Sehr lichtvoll wird das angezogene Analogon aber dadurch, daß wir, unsere Abkunft vom Affen zugegeben, und nun fragen muffen, warum die Natur ihren letten Schritt vom Thiere zum Menschen nicht vom

Elephanten ober vom Hunde aus machte, bei welchen wir boch entschieden entwickeltere intellektuale Anlagen antreffen, als beim Affen? Diese Frage können wir nämlich, für unseren Zweck sehr ersprießlich, durch die andere Frage beantworten: warum aus einem Gelehrten kein Dichter, aus einem Physiologen kein Bildhauer und Maler, ja — um der bekannten aus schönem Munde einem Czaren gegebenen Ant=wort zu gedenken — aus einem russischen Staatsrath keine Ballet=tänzerin werden kann? — Es liegt in der Entscheidung der Natur für den Affen zu ihrem letzten und wichtigsten Schritte ein zu tiesem Nachsinnen aufforderndes Geheinniß: wer es vollständig ergründete, könnte uns vielleicht Aufschluß darüber geben, warum die weisesten Staatseinrichtungen zerfallen, ja die erhabensten Religionen sich über=leben, um dem Aberglauben oder dem Unglauben zu weichen, während die Kunst ewig neu und jung aus den Trümmern des Daseins her=vorwächst.

Nach der Bedeutung, welche wir hiermit diesem Thema beilegten, dürfen wir hoffen, uns keinem aufreizenden Misverständnisse mehr auszusetzen, wenn wir für unsere weitere Untersuchung zunächst an das Analogon von Affe und Mensch allen Ernstes noch anknüpfen. In ihm glauben wir nämlich, wenn wir dabei das Verhältniß der nur nachahmenden zu der nachbildenden Kunstfähigkeit des Menschen seste halten, zugleich ein sehr förderliches Licht zur Beleuchtung des Vershältnisses des Realismus und des Idealismus in der Kunst, von welchen leichthin so viel geredet wird, gewonnen zu haben.

Was den bildenden und dichtenden Künstler bei der Berührung mit dem Mimen zurückschreckt, und mit einer nicht ganz dem Wider-willen des Menschen gegen den Affen unähnlichen Empfindung erfüllt, ist nicht Das, wodurch er von diesem verschieden, sondern Das, worin er ihm ähnlich ist. Auch was der eine nachbildet, der andere nach-ahmt, ist das Gleiche: die Natur; der Unterschied liegt in dem Wie und dem angewendeten Mittel. Der Bildner, welcher das Modell, der Dichter, welcher den berichteten Borgang nicht in voller Wirklich-

feit wiedergeben fann, verzichtet auf die Darstellung so vieler Gigenschaften seines Gegenstandes, als ihm zu opfern nöthig bunft, um eine Haupteigenschaft besselben in so potenzirter Weise barzustellen, daß an ihr ber Charafter des Ganzen sofort erkennbar wird, und so auf einen Blick an dieser einen Seite sich Das zeigt, mas burch bie Burschaustellung aller Seiten des Gegenstandes nur der physiologischen. oder, bei fünstlerischer Anschauungsweise, der äfthetischen Beurthei= lung, das ift: eben der des bildenden und dichtenden Künftlers, ver= ständlich werden fann. Durch diese Beschränfung gelangt der Bildner und ber Dichter zu jener Steigerung bes Gegenstandes und feiner Darstellung, welche dem Begriffe des Ideales entspricht, und durch vollkommen geglückte Idealisirung, b. h. Realisirung des Ideales, erreichen sie eine Wirkung, welche die unmögliche Erschauung des Gegenstandes von allen Seiten seiner räumlichen und zeitlichen Er= scheinung in dem Sinne vollständig ersett, daß diese Art der Darstellung zugleich als die einzig erfolgreiche, ja nur mögliche des an fich unübersehbaren wirklichen Gegenstandes erkannt wird.

Zu dieser idealen, einzig wahren Kunst tritt nun aber der Mime mit der vollen Thatsächlichkeit der räumlich und zeitlich sich bewegensden Erscheinung, und macht dem vom Bilde auf ihn Blickenden etwa den erschreckenden Eindruck, wie das Spiegelbild, welches aus dem Glase heraussteigen und im Zimmer vor uns auf und ab schreiten würde. Für den ästhetischen Hindlick muß diese Erscheinung etwas geradezu Gespenstisches haben; und lernt man die Kunst des Mimen durch Leistungen, wie sie großen Schauspielern zu jeder Stunde gesläusig waren, kennen, — sehen wir, mit einem Garrick zu Gaste sitzend, in diesem Augenblicke einen verzweiselten Bater mit seinem todten Kinde in den Armen, im andern einen geldverscharrenden Geizshals, oder einen seine Frau prügelnden betrunkenen Matrosen, so mag uns, erfüllt von der Idealität der reinen bildenden und dichstenden Kunst, wohl leicht der Athem und zugleich die Lust vergehen, mit dem furchtbaren Menschen gemüthlich scherzend auf das Wohl der

Runft anzustoßen, wozu dieser wiederum jederzeit höchst willfährig ist. - Ift dieser Mime ein unvergleichlich Söherer, ober ein unter allem Bergleich Geringerer? Wohl weder das Erstere noch das Lettere: nur ift er ein durchaus Anderer. Er stellt sich euch als das unmittel= bare Glied der Natur dar, durch welches diese absolut realistische Mutter alles Daseins in euch bas Ideal berührt. Gleichwie keine menschliche Vernunft den alltäglichsten und gemeinsten Aft der Natur auszuführen vermag, diese aber doch nie müde wird in immer neuer Külle der Erkenntniß der Vernunft sich aufzudrängen, so zeigt der Mime dem Dichter und Bildner immer neue, unerhört mannigfaltige Möglichkeiten des menschlichen Daseins, um von ihm, der keine einzige bieser Möglichkeiten erfinden könnte, verstanden und selbst zu einem höheren Dasein erlöst zu werden. — Dieß ist der Realismus in seinem Berhältniß zum Idealismus. Beide gehören dem Gebiete der Runft an, und ihre Unterscheidung liegt in der Nachahmung und der Nachbildung der Natur.

Wie weit es der Realismus der Runft in diesem Sinne, gänglich ohne Berührung mit dem Idealismus, bringen fann, ersehen wir an der theatralischen Runft der Franzosen, welche ganz selbständig sich zu einem solchen Grade von Virtuosität entwickelt hat, daß das moderne Europa einzig nach ihren Gesetzen sich richtet. Sehr hilfreich für die weitere Durchführung des zuvor aus dem Gebiete der Physiologie angezogenen Analogons erscheint und ein Ausspruch Voltaire's, mit welchem er seine Landsleute als eine Mischung von Affen und Tigern bezeichnet. Es ist in der That auffallend, daß dieses Volk den an= beren Bölkern Europa's hauptfächlich unter zwei typischen Charakter= zügen schnell erkenntlich geworden ist: zierlich bis zur läppischen Gewandtheit, namentlich hüpfend und plaudernd: anderntheils graufam bis zum Blutdurst, wüthend zum Angriffe springend. Einen solchen springenden und zugleich zierlich hüpfenden Tiger zeigt uns die Be= schichte als den eigentlichen Begründer der modernen französischen Civilifation: Richelieu (nicht minder wie sein großer Vorgänger Sully)

tanzte leidenschaftlich gern Ballet, und machte sich, wie uns erzählt wird, durch einen skandalösen Tang vor der Königin von Frankreich felbst so lächerlich, daß er seinen ganzen Urger hierüber als Tiger rächte. Das war der Mensch, vor dem kein edler Kopf in Frankreich auf dem Rumpfe feststand, und der zugleich die allmächtige Afademie gründete, durch welche er den französischen Geift in die heute noch ihn beherrschenden Gesetze einer bis dahin ihm gang fremden Konvention zwängte. Alles gestatteten diese Gesetze, nur nicht das Auftauchen der Idealität; dagegen eine Verfeinerung des Realismus. eine allmächtige Berzierlichung des wirklichen Lebens, wie sie nur durch die erfolgreiche Anleitung der von Voltaire gerügten Affen= natur seiner Landsleute zur Nachahmung höfischer Lebensformen erreicht werden konnte. Unter diesem Ginflusse gestaltete sich das ganze wirkliche Leben im theatralischen Sinne, und das eigentliche Theater unterschied sich vom wirklichen Leben nur badurch, daß, wie zur gegenseitigen Unterhaltung, Publikum und Schauspieler zu Zeiten die Pläte wechselten. — Es ist vielleicht schwer anzugeben, ob der Grund zu dieser Ausbil= dung des Lebens ein allgemeines Talent der Franzosen zum Theater ist, oder ob durch die konventionelle Verkünstelung des Lebens alle Franzofen nun auch erft zu talentvollen Schaufpielern murben. Erfolg ist wirklich der, daß jeder Franzose ein guter Schauspieler ist, weßhalb benn auch das französische Theater mit all' seinen Gewohn= heiten, Eigenheiten und Anforderungen in ganz Europa wiederum nur nachgeahmt wird. Nun wäre diefer Erfolg für Europa gerade nicht vom Übel, wenn es der theatralischen Kunft in Frankreich möglich ge= worden mare, fich selbst durch Aufnahme des Ideales des Bildners und Dichters bem eigentlichen Zwecke bes Theaters im hohen Sinne ju nähern. Nicht ein Stud von idealer Richtung oder Bedeutung ift aber je für die französische Bühne geschrieben worden; dagegen blieb das Theater immer nur auf die unmittelbare Nachahmung des realen Lebens angewiesen, was ihm eben so merkwürdig leicht fiel, weil das Leben selbst wiederum nur eine theatralische Konvention mar. Selbst

ba, wo für die Darstellung gesellschaftlich erhöhter oder geschichtlich entrückter Lebenssphären die ideale Richtung noch jeder dichterischen Nation ganz von selbst sich dargeboten hat, und erst gerade hier recht vollständig, wurde es von dieser Richtung durch ein Trugbild der Ronvention abgelenkt. Damit es immer nur bei der Nachahmung der Realität bleiben könnte, wurde der Versailler Hof, welcher wiederum ganz nach theatralischen Essektanforderungen konstruirt war, als einziger Typus des Erhabenen und Edlen vorgehalten; es wäre als Thorheit und absurder Geschmack erschienen, die griechischen und rösmischen Heroen, wollte man sie in höchster Würde darstellen, eine erhabenere Sprache reden, noblere Attitüben annehmen, überhaupt anders denken und handeln zu lassen, als den großen König und seinen Hof, die Blüthe Frankreichs und des großen Jahrhunderts. Muß doch endlich Gott selbst sich dazu verstehen, mit dem hösslichen "Vous" ans geredet zu werden.

So hoch nun also auch der französische Geift sich über das ge= meine Leben zu erheben trachten mochte, die erhabensten Sphären seiner Imagination waren überall durch greifbare und sichtbare reale Lebensformen begränzt, welche nur nachzuahmen, nicht aber nachzu= bilden waren: denn nur die Natur ist das Objekt der ästhetischen Nachbildung, während die Kultur nur Gegenstand der mechanischen Nachahmung sein kann. Gin unseliger Zustand, in welchem mahr= haftig nur eine Uffennatur sich wohl fühlen konnte. Gegen ihn war feine Emporung des Menschen möglich; benn dieser tritt erft durch seinen Blid auf das Ideal aus dem Rreise der Natur selbstbewußt heraus. Aber der "Tiger" konnte auf Empörung verfallen. Nachdem sein Weibchen um die Guillotine abermals — getanzt (denn ohne Tanz geht es nun einmal beim Franzosen nicht ab!), und er selbst im Blute der Gesetzgeber seiner Kultur sich berauscht (wir kennen den Chrentrank des Parifer Septemberfestes!), war diese wilde Bestie nicht anders zu bändigen, als durch Loslassen auf die Nachbarvölker. Marat — der Tiger, Napoleon — der Tigerbändiger: dieß ist das

Symbol des neuen Frankreichs. — Dhne Theater war aber der Tiger nicht zu bändigen: ber Uffe mußte zur Zähmung helfen. Sahrhunderte hindurch, bis zur Revolution, als der schlechteste Soldat bekannt und als solcher namentlich von den Deutschen verspottet, gilt die frangösische Armee seitdem für die beste. Wir wissen, daß dieser Erfola einerseits burch eine alles Selbstgefühl zermalmende Disciplin, andererseits durch eine alückliche Verwebung der Interessen der Tiger= wie der Affen= natur bezweckt und aufrecht erhalten worden ift: das neue Trugbild, welches an die Stelle des ehemaligen Versailler Hofnimbus getreten. ist die genügend bekannte, spezifisch französische "Gloire", deren wir hier nur insoweit zu erwähnen haben, als in ihr eben ein neuer Ausdruck für dieselbe theatralische Konvention gewonnen ist, welche nun einmal bei dem Franzosen an die Stelle der Natur getreten ist, und über welche hinaus er gar nicht sich versetzt benken kann, ohne, wie wir schon früher einmal es ausdrückten, zu glauben in das Chaos fallen zu müffen.

Welche merkwürdigen Veränderungen die Umtaufe des französischen Charakters durch die Revolution bei diesem großen und zu so bedeutenden Geschicken bestimmten Volke hervorgebracht hat, dieß wünschten wir gern von einem hierzu berufenen Kulturhistoriker, der sich mit uns auf den gleichen Standpunkt stellen könnte, eingehender beleuchtet zu sehen. Die Mischungen und Brechungen dieses Volks= charakters, den wir bei so episodischer Betrachtung natürlich nur nach seiner typischen Allgemeinheit, wie aus der Bogelperspektive, überblicken fonnten, zeigen bei sehr naher Beurtheilung gewiß nicht mindere Un= lagen zur Bildung des Reinmenschlichen, als deren sonft bei den Gliebern der europäischen Bölkerfamilie anzutreffen sein mögen. Immer= hin wird gerade der sehr frei blickende Franzose mit besonderer Ber= zweiflung auf die Möglichkeit einer völligen Neugeburt bes Charakters feines Volkes feben. Er muß fich im Betreff bes beutigen Zustandes gestehen, daß ihm vor der Zerstörung des Trugbildes der "Gloire" bangt, weil er nicht weiß, ob hinter dieser glänzenden Theaterdekoration,

würde sie hinweggezogen, nicht der Tiger wieder hervorspringen möchte. Er wäre vielleicht damit zu beruhigen, daß hinter dieser, nur nach außen bemalten Theatersoulisse, schon jetzt der mit der realen Rückwand derselben sehr wohl vertraute hüpfende Affe stehe. Ob es ihn trösten würde, zu sinden, daß die Sitelseit und der Leichtsinn, die selbst der militärischen Bravour seines Bolkes so sehr zu statten kommen, vielleicht nicht minder als die imperiale Disciplin zur Bändigung des Tigers verholsen haben, und, da das Vergnügen dem Franzosen so über Alles geht, daß er auch die Kunst nur unter der Rubrik des Amüsements versteht, am Ende auch jetzt ihr altes polizeiliches Amt gern allein wieder zu übernehmen befähigt sein dürsten?

Doch genug! Möglicherweise sinden wir noch einen anderen Trost. Wenden wir daher von den Franzosen, bei denen wir Nichts wie Theater und theatralische Virtuosität zu gewahren hatten, uns jetzt nach Deutschland zurück, um zunächst in genaueren Augenschein zu nehmen, wie dieses Theater und seine Virtuosität auf unserem heimischen Boden sich ausnimmt.

# IX.

"Ringe, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönkeit! Beides gelang dir; doch nie glückte der gallische Sprung!"

So ruft Schiller dem deutschen Genius zu.

Doch wie, wenn der Bär tanzen sollte wie der Affe, um sein Brod zu verdienen? — Ein widerlicher Anblick, lächerlich und traurig zugleich! —

Das deutsche Tempo ist der Gang, das "Andante", welches deßhalb auch in der deutschen Musik sich so mannigsaltig und ausdrucks=
voll entwickelt hat, daß es von Musiksreunden mit Necht für die
eigentliche deutsche Musikgattung, seine Erhaltung und sorgsame Pflege
für eine ästhetische Lebensfrage des deutschen Wesens erklärt wird.
Mit diesem gelassenen Gange erreicht der Deutsche mit der Zeit Alles,
und vermag das Fernstliegende sich kräftig anzueignen. Deutsche
Bildner lernten und lehrten in Italien; im deutschen Dichter lebten
die großen Spanier fort, als sie von der Bühne ihrer Heimath durch
den französischen Einfluß verdrängt worden; und während den Engländern die Aufführungen ihres Shakespeare zu Circus-Evolutionen
geworden, erklärte der Deutsche aus diesem ihren Wunder sich die
menschliche Natur. Mit diesem Gange erreichte Goethe, vom Göt

ausgehend, den Egmont, diesen Typus deutschen Abels und mahrer Vornehmheit, bem gegenüber ber ihn überliftende spanische Grande wie ein mit Gift eingeöltes Automat erscheint: zu dieser Verwandlung bes berben, bürftigen Göt in ben anmuthig frei bahinmandelnden Niederländer bedurfte es nur der Abstreifung der Bärenhaut, die uns zum Schutze gegen die Rauheit des Klimas und ber Zeit umgewor= fen, um bem fräftig schlanken Leibe, beffen Anlage zur Schönheit felbst ber für alles Sübliche so enthusiaftisch eingenommene Winckel= mann lebhaft erkannte, seine innere Wärme zu bewahren. Der abelig ruhige Gang, mit bem Egmont bas Schaffot beschritten, führte den glücklichen Dichter durch das Wunderland der Myrthe und des Lorbeers, von den in Marmorpalästen an gartesten Seelenleiden dahinsiechenden Herzen zur Erkenntniß und Verkündigung des erhabenen Musteriums bes ewig Weiblichen, bes unvergänglichen Gleichnisses, welches, sollte einst die Religion von der Erde verschwunden sein. bas Wiffen ihrer göttlichsten Schönheit uns ewig erhalten murde, fo lange Goethe's "Fauft" nicht verloren ging.

Wie sonderbar, daß, wenn unter deutschen Litteratur-Asthetikern die Nede von Idealismus und Nealismus anhebt, sogleich Goethe als Bertreter des letteren, dagegen Schiller als Idealist bezeichnet wird. Hatte Goethe selbst durch Aussprüche hierzu Beranlassung gezgeben, so ist doch aus dem ganzen Charakter der Goethe'schen Produktivität, namentlich aber aus seinem Verhalten zum Theater zu ersehen, wie wenig mit solch' einer Bezeichnung das Nichtige gesagt ist. Offensbar verhielt er sich, im Vetreff seiner eigentlichen hohen Schöpfungen, zum Theater viel mehr als Idealist, wie Schiller: denn kaum war der Boden zu einer Verständigung mit diesem Theater betreten, so überschritt Goethe rücksichtslos die Grenzen, welche die geringe Vorsbildung der deutschen Schauspielkunst dem Dichter für das Einiggehen mit ihr zog. Nicht reizte ihn zwar der "gallische Sprung"; aber der Schwung des deutschen Genius riß ihn weit dahin, wohin ihm der deutsche Komödiant nun etwa mit ähnlicher Gleichgiltigkeit nachblickt

wie Mephistopheles dem als Gewölf dahinschwebenden Zaubermantel Belena's nachsieht. Er lebte eben länger als Schiller, und verzweifelte an der deutschen Geschichte: Schiller lebte furz genug, um nur den Zweifel zu hegen, welchen zu befämpfen er so ebel sich eben bemühte. Nie hat ein Menschenfreund für ein verwahrlostes Volkswesen gethan, was Schiller für das deutsche Theater that. Zeichnet sich in dem Gange seiner dichterischen Entwickelung das ganze ideale Leben des deutschen Geistes ab, so ist zugleich in der Reihenfolge seiner Dramen die Geschichte des deutschen Theaters und des Versuches seiner Erhebung zu einer populär-idealen Kunst zu erkennen. Es dürfte zwar schwer sein, zwischen den bereits von voller dichterischer Größe erfüllten "Räubern" und "Fiesko" und dem rohen Geiste der Anfänge des beutschen Theaters im sogenannten englischen Komödiantenwesen einen Bergleich zu ziehen: bei jedem Bergleiche bes Schaffens unserer großen Meister mit den ihnen aus dem verwahrlosten Volksleben entgegenkommenden Erscheinungen werden wir aber stets auf dieses traurige, gänzlich unausgleichbare Misverhältniß stoßen. zeigt sich die Übereinstimmung von da an, wo wir an Schiller selbst ben Erfolg seiner Beobachtung ber Eigenschaft und Fähigkeit des Theaters mahrnehmen. Diefer ift in "Kabale und Liebe" un= verkennbar: vielleicht ift dieses Stud ber zutreffenoste Beleg bafür, was bei voller Übereinstimmung zwischen Theater und Dichter bis= her in Deutschland geleistet werden konnte. — Bis zur natur= getreuen Nachahmung der umgebenden bürgerlichen Welt hatten es die trefflichen, mahrhaft deutsch athmenden Schauspieler ber glücklichen Spoche der Neugeburt auch des deutschen Theaters gebracht: sie bewiesen hierin nicht weniger Talent als irgend eine andere Nation, und machten der deutschen Natur, für welche Lessing seine energischen Rämpfe geführt, feine geringe Ehre. Blieb ihnen bas Ideal aller Kunft unkenntlich, so ahmten sie doch mit realer Treue eine biedere, ungeschminkte Natur nach, von deren Ginfachheit, Herzensgüte und Gefühlswärme es sich sehr wohl endlich auch nach

bem Schönen hinaufblicken ließ. Was das deutsche bürgerliche Schauspiel erst diskreditirt und widerwärtig gemacht hat, — das, worüber namentlich Goethe und Schiller verzweiflungsvoll klagen, war nicht jener redliche Anfang, sondern das Zerrbild desselben, das Rührstück, zu welchem es die Reaktion gegen die ideale Richtung der großen Dichter herunterbrachte. Wir werden auf diese Reaktion zurücksommen.

Für jetzt verfolgen wir Schiller bei seinem gewaltigen Aufschwung aus jener bürgerlichen Sphäre in das Reich der Idee. "Don Carlos" mußte es fich entscheiben, ob ber Dichter, gleich Goethe, endlich dem Theater den Rücken wenden, oder an seiner liebevollen Hand es mit sich in jene höheren Regionen ziehen sollte. Was hier bem beutschen Geiste gelungen mar, ift und bleibt erstaunlich. welcher Sprache der Welt, bei Spaniern, Italienern ober Franzosen, finden wir Menschen aus den höchsten Lebenssphären, Monarchen und spanische Granden, Königinnen und Prinzen, in den heftigsten und gartesten Affekten mit solch' vornehmer, menschlich abeliger Natürlichkeit, zugleich so fein, witig und sinnvoll vieldeutig, so ungezwungen murbe= voll, und doch so kenntlich erhaben, so draftisch ungemein sich aus= brückend? Wie konventionell und geschraubt müssen uns dagegen selbst die königlichen Figuren eines Calberon, wie vollständig lächerlich nicht gar die höfisch-theatralischen Marionetten eines Racine erscheinen! Selbst Shakespeare, der boch Könige und Rüpel gleich richtig und wahrhaftig sprechen lassen konnte, mar hier kein ausreichendes Muster, benn die vom Dichter bes "Don Carlos" beschrittene Sphäre bes Erhabenen hatte sich dem Blicke des großen Britten noch nicht eröffnet. Und mit Absicht verweilen wir hier nur bei der Sprache, der Gebärde ber Personen des "Don Carlos", weil wir uns eben sogleich zu fragen haben: wie war es möglich, daß deutsche Schauspieler, denen bisher nur die alltägliche bürgerliche Menschennatur zur Nachahmung vorgelegen hatte, diese Sprache, diese Gebarde anzunehmen vermochten? Was nicht sofort ganz und vollständig glückte, gelang wenigstens bis

zu einem hoffnungsvollen Grade: benn hier zeigte sich, wie im Dichter so auch im Schauspieler, die ideale Anlage des Deutschen. Sein Ausgangspunkt blieb die naturgetreue Nachahmung des wirklich vertrauten, wiederum der natürlichen deutschen Sitte entsprechenden bürgerlichen Lebens, — des "Andante": was von hier aus zu gewinnen, war der höhere Schwung, die gartere Leidenschaft des erhabeneren "Megro"; sie waren zu erreichen, benn Schiller's Gebilde trugen feine gemachte, konventionelle, unnatürliche, sondern die wahre, naturadelige, rein mensch= lich gemüthvolle Vornehmheit an sich. Diese Schauspieler waren so gewiffenhaft in der Beurtheilung ihrer Fähigkeiten, daß sie durch die Rezitation der ungewohnten, unbürgerlichen Jamben in Unnatur und Affektation zu verfallen fürchteten; um sich auf der neuen Bahn ge= treu zu bleiben, zogen sie als Studie es vor, diese Jamben in Prosa umgeschrieben sich zunächst vorzulegen, und so erst allmählich, nachdem der Naturaccent der Rede gesichert, zur Aneignung des rhythmischen Pathos' vorzuschreiten, — ungefähr so, wie es vernünftig wäre, wenn in der Oper, möge der Text noch so trivial sein, dieser von ben Sängern erst richtig zu sprechen erlernt murbe, ehe es zum Gin= üben des Gesanges kommt. Die an sich wahrlich nicht unliebenswür= dige Gefahr lag bei dem Fortschreiten in dieser Entwickelungsphase der deutschen Schauspieler nur darin, daß der gründliche Natürlichkeits= finn beim Affekt nicht in groteske Heftigkeit und allzu mahre Sinn= Goethe und, ihm verständnifvoll zur Seite sich fälligkeit ausarte. stellend, Schiller griffen zu bemselben Mittel, zur Bändigung bieses Naturungestüms, welches die Gesetgeber des französischen Theaters für dauernd angewendet hatten, um ein= für allemal jede Natur aus ihm zu verbannen. Sehr belehrend ift es, wie in diesem Bezug Benj. Constant in seinen "Réflexions sur le théâtre Allemand" sich auß= spricht: das Naturwahre des deutschen Theaters, welches er, da es dort mit solcher Reinheit, Treue und zarten Gewissenhaftigkeit in Unwendung kommt, höchlich bewundert, glaubt er den Franzosen fortgesetzt für unerlaubt halten zu muffen, da einerseits diese nur auf

bas Nütliche, b. h. ben theatralischen Effekt, ausgingen, andererseits in ber Anwendung des Naturmahren ein folch' ftarkes Effektmittel läge, bak, gabe man ihnen biefes frei, Nichts wie folche Effekte von ihnen angewendet werden würden, und unter ihren Übertreibungen nach dieser Seite hin alle Wahrheit und guter Geschmack, ja selbst alle Möglichkeit bes wirklich Natürlichen verschwinden müßten. Die Folge der Entwickelung des französischen Theaters bei Freigebung der Regeln hat sich benn auch richtig dieser Voraussehung entsprechend herausgestellt: wir werden zu unserer tiefen Beschämung zu ersehen haben, wie auch hieraus, unter der Herrschaft der Reaktion gegen den beutschen Geist, der lette Ruin der deutschen theatralischen Kunft, ja aller beutschen Runft herbeigeführt wurde. Weise vorbeugend ließen unsere großen Dichter die Schauspieler durch Zubereitung einiger regelrechter frangösischer Stude die Vortheile ber Kultur auch für die Runft empfinden lernen, um fo, es vor ber Stylla wie ber Charybbis bewahrend, als muthige Odnsseuse das Schiff des deutschen Theaters. welches die lette und höchste Glorie der lange duldenden Nation tragen sollte, in ben Safen seiner neuen, idealen Beimath zu steuern.

Nun schufen und wirkten die Herrlichen in neu belebter Hoffnung andauernd zusammen: über ber Freude an Schiller's Schaffen vergaß Goethe felbst zu dichten, und half bem Theueren nur besto förderlicher. So entstanden, in unmittelbarfter bildender Wechselbeziehung zu dem Theater, diese hehren Dramen, die, wie jedes von ihnen, vom "Wallenftein" bis zum "Tell", eine Eroberung auf dem Gebiete des ungekannten Jbeales bezeichnete, nun als die Säulen der einzigen mahrhaften Ruhmeshalle des deutschen Geistes dastehen. Und dieß ward mit dem Theater vollbracht. Dhne große Genic's in ihren Reihen auftauchen zu sehen, war die ganze Rörperschaft ber Schauspieler jett vom Geiste bes Ibeales angehaucht. und ihr Erfolg zeigte sich in der gewaltigen Sympathie, welche alle Gebildete jener Zeit, die Jugend, das Bolk für das Theater ergriff, da biesen nun der Geist ihrer großen Dichter fast sinnfällig verständlich aufging, und sie selbst, eben durch das Theater, zu Theil= habern ihrer großen, menschenadelnden Ideen machte. —

Schon aber nagte der Wurm an dieser Blüthe: ihre Frucht konnte sie nur treiben, wenn der Baum mit breiten Wurzeln mächtig und tief in den Boden des vollen Volkslebens, überallhin gleich bildend und gestaltend, eindringen konnte. Wir sahen, wie die Brust des Volkes sich weit für diese Empfängniß öffnete: wir betrachteten seine Thaten, — wir lernten aber auch seinen Lohn ken=nen. — Es ist höchst merkwürdig, und gehört dem unvergleichlichen Charakter der deutschen Geschichte ganz eigenthümlich an, daß, wie es sich erst aus der Ferne, von unserer Zeit aus gesehen, erkennen läßt, der Wurm, der an der deutschen Kunstblüthe nagte, derselbe Dämon war, der auch dem politischen Ausschlächen Deutschen verderblich ward.

War es bem Czaren nicht gelungen, aus einem ruffischen Staats= rathe einen Ballettänzer zu machen, so fand er es boch möglich, aus einem deutschen Possenreißer einen rufsischen Staat rath zu Stande zu bringen. August von Rotebue bereitete Schiller und Goethe am eigenen kleinen Heerde ihres ungeheuren Wirkens, dem stillen, winzigen Weimar, die ersten Berlegenheiten und Argernisse der Störung und Verwirrung. Gin sonderbares, jedenfalls nicht unbegab= tes, leichtfinniges, eitles und schlechtherziges Wefen, das der Ruhm ber Götter ärgerte. All' ihr Wirken war so neu und kühn: war es nicht zu stören? Er machte Theaterstücke von jedem Geschmack, mit bem nur Etwas anzugeben war; Ritterstücke, Zoten, endlich - um ber Sache recht beizukommen — Rührstücke. Alles, was von schlechten Neigungen, schlechten Gewohnheiten und schlechten Anlagen bei Publikum und Schauspielern vorhanden mar, rigte er auf und setzte es in's Spiel. Benj. Constant's Voraussehung begann sich in Paris zu erfüllen: das Monstrum des Melodrama's war geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutschland gebracht werden, mar' es nur, um Goethe durch den "Hund des Aubry" zur Niederlegung der

Theaterdirektion in Weimar zu vermögen. Aber man wollte zur wirklichen Herrschaft des Niederträchtigen gelangen. Gine besonders neue Mischung war dazu gut. Das Derbe war die erste Grundlage ber beutschen Natürlichkeit auch im Theater gewesen: keine reine Seele hatte am "Göt", an ben "Räubern", - an Shakespeare, ja Calberon, der das Derbe sehr aut auch verstand, Anstoß genommen; nur den Franzosen war es verboten worden, und zwar aus demselben guten Grunde, wie das Naturmahre, weil das Derbe ihnen nur als Db= scones geläufig ist. Die unterdrückte Natur rächte sich: mas als Db= scönität nicht gelitten war, kam als Frivolität zum Vorschein. Kotebue arrangirte bas "Schlüpfrige", b. h. bas ganglich Nichtige, welches sich so nichtig zeigt, daß man überall unter allen Falten Stwas sucht, bis der erregten Neugierde endlich wohlverwahrt das Obscöne ge= zeigt wird, — aber so, daß die Bolizei Nichts bagegen fagen kann. Nun war der Typus für eine neue theatralische Entwickelung in Deutschland gewonnen. Rotebue schrieb seine ftaatsräthlichen Berichte nach Betersburg über die hübsche Wendung der Dinge in Deutsch= land, und befand sich ganz wohl dabei. Da trat am 23. März 1819 ein Jüngling im altdeutschen Rocke zu ihm in das Zimmer, und erstach den Staatsrath vollständig zu Tode. — Eine unerhörte, ahnungsvoll merkwürdige That. In ihr war Alles Inftinkt: ber ruffische Czar handelte aus seinem Inftinkt, als er die eigentlich nur leichtsinnigen Berichte seines Staatsrathes sich schreiben ließ; nicht minder aber Sand, welcher den deutlichen Belegen für Rotebue's politische Un= schädlichkeit nichts Anderes entgegnen konnte, als - dieser sei ber Berführer der deutschen Jugend, der Berräther des deutschen Bolfes. Die Gerichte zerbrachen sich ben Kopf: hier mußte eine furchtbare Berschwörung vorliegen; die Ermordung des Staatsrathes war jeden= falls nur das Borfpiel; nun follten gewiß die Staatsoberhäupter und ber ganze Staat felbst mit baran. Nichts Anderes war aus bem jugendlichen Mörder herauszubekommen, als daß er seine That preise, sie jeden Augenblick wieder begehen werde, Gott danke, der ihn erleuchtet

und ihn nun ruhig und heilvertrauend seinem gerechten Sühnungs=
tode entgegengeleite. Und hierbei verblieb er, ohne nur einen Augen=
blick zu wanken, während einer vierzehnmonatlichen Gefangenschaft,
von eiternden Wunden zerrissen, elend auf dem Schmerzenslager aus=
gestreckt. — Über diese That machte sich zuerst ein geistvoller Jude,
Börne, lustig; auch Heine hat, wie uns dünkt, es nicht an Spaß
darüber sehlen lassen. Was die Nation darüber empfand, ist nicht
klar; gewiß ist nur, daß Kohebue's Geisteserben das deutsche Theater
gehörte. Diesem wollen wir nun ernsthaft noch etwas näher zusehen.

## X.

Die Richtung, welche nun das deutsche Theater unter ber Berr= schaft der von uns bereits näher bezeichneten Reaktion einschlug, konnte nicht wohl ohne bestimmten unmittelbaren Ginflug aus ber Sphäre ber politischen Macht in ihrer ganzen verderblichen Tendenz festgehalten Die neue, verführerische soziale Stellung, welche man bem merben. Theater anwies, murbe zum wichtigsten Mittel bieses Ginflusses. Gänzlich vom Geiste ihres Volkes abgewandt, hatten bisher die Fürsten zur Unterhaltung ihrer Höfe nur italienische und französische Opern=, Ballet= und Komödientruppen gehalten: das beutsche Sing= und Schauspiel mar von dürftig sich nährenden, meistens wandernden, durch induftrielle Prinzipale geleiteten und umbergeführten Truppen, in ärmlichen Schaububen bem eigentlichen Bublifum einzig vorgeführt In ihnen konstituirte sich das Theaterhandwerk im guten Wie nun Alles unter der Einwirfung der und üblen Sinne. Wiedergeburt bes deutschen Runftgeistes einen edleren, menschlich an= geregten Aufschwung nahm, verfielen städtische und fürstliche Behörden, unter ber Leitung wohlwollender und funstfreundlicher Männer (unter

welchen der damals seine Freiheit und Würde achtende deutsche Abel sich vortheilhaft auszeichnete), darauf, sich dieser Truppen, in denen sich überraschend ernste Talente zeigten, in einem der Runft förder= lichen Sinne auch mit bürgerlicher Fürsorge anzunehmen. Gin schönes Beispiel (das wichtigste Einwirkungsmittel großer Fürsten!) hatte der feurige Kaiser Joseph II. von Desterreich gegeben: in Wien mar bas erfte Hof= und National-Theater entstanden; in seinen beiden Ab= theilungen wurde wenigstens mit der Oper und dem Ballet zugleich auch das deutsche Schauspiel von gut verpflegten, nun in kaiserlichem Solbe stehenden Truppen unterhalten. Dieser ältesten Gründung verdankte Deutschland geraume Zeit hindurch sein bestes Schauspieltheater durch die längste Pflege und Erhaltung des dem Deutschen eigenthüm= lichen sogenannten "Naturwahren", bis dann in neuerer Zeit auch diese, zwar nie selbst auf das Ideale gerichtete, aber immerhin die Grundlage, auf welcher der Deutsche zum Ibealen gelangen kann, festhaltende Tendenz unter dem allseitigen Ginflusse des Niederträch= tigen, welche sonderbare Kunsttendenz wir bald näher zu charakterisiren haben werden, erschlaffte und sich verdarb. Fast überall ward bald dieser treffliche Vorgang nachgeahmt. Die Sofe (da man ihnen itali= enische Oper und Ballet, auch, wo es nöthig war, französische Comédie, unbestritten ließ), durchaus nur von humanem Wohlwollen erfüllt, überließen das Theater funstverständigen Männern, meistens von Fach, zur artistischen Leitung: der Herzog von Weimar übergab es seinem Freunde Goethe; in Berlin leitete es ein großer Schauspieler, Iffland. Das war die hoffnungsvolle Zeit; da ging es deutsch und ehrlich her: im glücklichen Fortgange mären die Gebrechen aller stehenden Theater= unternehmungen auf deutschem Boden bald zur Wahrnehmung gekommen; die richtige Abhilfe, der Weg, das deutsche Theater im Sinne aller wirklich gefunden deutschen Inftitutionen, welche gang anderen Bedürfnissen und Gewohnheiten als 3. B. denen des Pariser Publikums zu entsprechen haben, edel produktiv zu organisiren, mußte balb gefunden werden, und wäre bald gefunden worden.

Nun aber bekam dieß Alles eine andere Bedeutung: Rotebue mar ermorbet worden; ein Student im altbeutschen Rocke hatte ihn Was hatte das zu sagen? Offenbar lag etwas sehr Ver= erstochen. Jedenfalls dünkte es gut, die altdeutschen fängliches dahinter. Röcke abzuschaffen, und Kotebue's Sache zur eigenen zu machen. "Fort mit dem deutschen Kram! Das Theater wird zum point d'honneur bes Hofes. Fort, Sachverständige, ober an euren rechten Plat als unterthänige Sandlanger! Der richtige Hoffavalier ver= steht einzig die neue Tendenz." Wir erfuhren von einem zweiund= zwanzigjährigen Jagbjunker, welcher eigens aus bem Grunde, weil er Nichts davon verstünde, zum Intendanten eines Theaters gemacht wurde; er dirigirte die ihm untergebene Kunftanftalt weit über ein Vierteljahrhundert; von ihm hörten wir einmal offen den Ausspruch, allerdings werbe jett Schiller so Etwas wie den "Tell" nicht mehr schreiben dürfen. Alles wirkte hierbei, wie ja in den meisten Wenbungen der Weltangelegenheiten, instinktiv, ohne eigentliches klares Bewußtsein, welches nur bann plötlich zu leuchten begann, wenn man sich bestimmt barüber zu erklären hatte, was man nicht wollte. Was man bagegen wollte, das stellte sich ja so leicht als greifbares Resultat der sinnlosesten Anordnungen von selbst heraus: zu was bas beschämende Bekenntniß aussprechen?

Natürlich mußte zuerst der ideale Punkt der Berührung des Mimen mit dem Dichter ausgewischt werden. Das war eine leichte Sache. Man fütterte den Mimen mit Leckerbissen, und ließ den Dichter verhungern. Nun wurde der Schauspieler und namentlich die Schauspielerin herausgeputzt: kam aber die Sängerin oder gar die Tänzerin, dann sank selbst der vornehme Intendant huldigend auf's Knie. Warum sollte sich das der arme Komödiant nicht gefallen lassen? Der ganze Stand ward mit einem gewissen glänzenden Lack überzogen, der von Weitem wie ein Gemisch von Abel und Halbgöttlichkeit aussah. Was ehemals nur berühmten italienischen Sängerinnen und französischen Ballettänzerinnen beschieden war

breitete sich jett wie ein Duft über den ganzen armen deutschen Romöbiantenstand aus, wo es bann ben Beliebtesten und am häufigsten Beklatschten wie Parfüm, dem unbeachteten Nothnagel doch immer noch wie Bratenduft roch. Alles, was von schlechter Anlage und Herzlosigkeit in der Mimennatur stak, ward, wiederum mit dem Alles leitenden Instinkt, angelegentlichst hervorgelockt und einzig gepflegt: widerwärtigste Sitelkeit und birnenmäßigste Gefallsucht. Der Affe in seiner abscheulichsten Gestalt war glücklich aus ber Goethe-Schiller'ichen Verpuppung herausgeschält worden, und es frug sich nun endlich, was man ihm jett zum Nachmachen vorhalten follte? — Das war leicht, und wiederum nicht leicht. Wie für die Kleider, so für das Theater hielt man sich an die Pariser Moden. Berschrieben und nachgemacht: damit war man leicht fertig, und es hielt auch vor. Doch nicht zu jeder Zeit. In Paris, wo jedes neue Stud, allerdings von vielen verschiedenen Theatern, vor einem stets wechselnden ungeheueren Publikum über hundert Mal in einem fort gegeben werden kann, bringt man jährlich nicht so viel zum Vorschein, als bas Theater einer kleinen beutschen Landeshauptstadt, wegen seines geringen Publikums, in einem Monat verschlingt. In einem völlig übersehenen Haupt= und Grund-Gebrechen des modernen deutschen Theaterwesens, dem Fehler, daß es allabendlich vor einem und demselben Publikum sich unterhaltend ausnehmen soll, — in biesem Übelftande, aus dem andererseits die lächerlichste Stümperhaftig= feit seiner Leistungen resultiren mußte, bilbete sich zugleich die Neme= sis für das ganze strafwürdige Beginnen und die lette Möglichkeit zu einer Rettung vor bem ganzlichen Versinken aus.

Was man mit dem Theater wollte, indem man es unter die prunkende unmittelbare Verwaltung der Höfe stellte, ward allerdings auch in dem demoralisirenden Einflusse erreicht, der nothwendig von hier aus auf die sonst noch bestehenden, mehr oder weniger industri= ellen städtischen Theateranstalten sich erstrecken mußte. Die Direktionen dieser geringeren Theater, meistens ohne alle Subvention, lediglich

auf die Spekulation angewiesen, hatten aus den häufigen Theater= abenden ihren Vortheil zu ziehen suchen muffen, indem fie zu Allem und Jedem, was nur Abwechselung gewährte, griffen. Weise füllte sich das deutsche Theater=Repertoire mit einer monströsen Masse von besonders zubereiteten, allen Zeiten und allen Nationen Da nun zu verschiedenen Zeiten und angehörenden Bühnenstücken. in verschiedenen Sprachen manches, ja vieles Vortreffliche für bas Theater geschrieben worden ift, so fam dieses nothgebrungen auch mit zum Vorschein. Die großen Hoftheater geriethen endlich ganz in bie gleiche Lage. Das schreckliche Gespenst: Finanz, von welchem Friedrich der Große in der Zukunft selbst das Papstthum in bedenklicher Weise bedroht sah, erschien auch den Hoftheater-Intendangen. Schon war die bloße Inftitution des neuen Hoftheaters ein bloßer Rompromiß zwischen dem Hof und dem Publikum der Residenzstadt: der Hof stellte eigentlich nur den prunkenden Anschein und die Misleitung; bas Publikum mußte für die Noth einstehen. So bilbete sich die zweite Macht, das Steuern votirende Unterhaus, eine der merkwür= bigsten Erscheinungen — ber beutsche Theater-Abonnent, heraus. Der unterirdische Krieg bei Belagerungen kann in seinen Veripetien nicht interessanter sein, als ber wunderliche Minenkampf des Theater= Abonnenten mit der Theater=Intendanz. Beide können ohne gegen= seitige Konzessionen nicht mit einander auskommen; auch der Inten= bant hat sich, zumal wenn ber Monarch über die Verschwendungen für Sänger und Tänzer u. f. w. übel gelaunt ift, bem Abonnenten zu fügen: er muß schließlich zu dem Auskunftsmittel des erwerbs= bedürftigen Stadttheater = Direktors greifen, mit möglichst vielem Schlechten zu Zeiten auch einmal etwas Gutes bringen; und ba ber Abonnent zwar nicht nach Paris, aber doch sonst wohin in der näheren ober ferneren beutschen Nachbarschaft gelegentlich seine Reise macht, und von bort, wo irgend gunftige Umstände ausnahmsweise einmal wirklich etwas Beachtenswerthes mit provinzieller Schüchtern= heit zu Tage fördern, die Wahrnehmung mitbringt und kundgiebt, daß

nicht Alles Gold sei was glänze, so kommt die bisher vertretene eigentliche Hauptrichtung auf das Niederträchtige dann und wann etwas aus bem Geleise, mas, ärgerlich genug, zu neuen Konzessionen, ja schließlich zur völligsten Konfusion führt. Trifft es sich nun gar einmal. daß ein fremder Gefandter das Berlangen bezeigt, etwas von der im Auslande dann und wann besprochenen romantischen deutschen Theater= Litteratur zu kosten zu bekommen (ungefähr wie der Kaiser von Rußland vom Großherzoge von Weimar fich die famosen Jenaer Studenten gezeigt wünschte); oder findet es sich, daß selbst ein junger Prinz, oder gar einmal der Monarch selbst nach irgend einer flassi= schen Seite hin eine Schwäche zu erkennen giebt, so tritt endlich bas Chaos ein. Rezensenten werden um litterarischen Rath befragt, Gelehrte als Dichter herangezogen, Architekten als Dekorateure verwendet: Alles reicht sich die Hand, bezeigt sich gegenseitige Hoch= achtung, das Hoftheater wird zum Bantheon der modernen Kunft. Und dieß Alles gruppirt sich um den glücklichen Mimen, der nun noch sogar über Kunst und Klassizität zu faseln sich berechtigt fühlt. Ein verstohlener Wink, ein Augenzwinkern des Intendanten belehrt ihn zwar, daß das Alles nicht so gefährlich gemeint sei: worauf es den Herrschaften im Grunde ankomme, ach Gott! bavon schienen alle die Kunstschwätzer doch keine Ahnung zu haben. Er wisse es! - Doch die Abonnenten, - das Gespenst? - Nun, sollte man die denn nicht zur Raison bringen können? - Man hat Nichts gegen Schiller und Goethe; im Gegentheil, man legt ihnen noch sonst alle klassischen Dichter bis auf Sophokles mit zu: nur soll man vom Schauspieler nicht verlangen, daß er das Zeug ordentlich auswendig lerne, welches man doch am Ende nur äußerst spärlich zur Wiederholung bringen kann, wie leider alles Übrige auch, nur mit dem Unterschiede, daß bieses Andere leichter auswendig zu lernen ist und sehr gut "auf den Souffleur gespielt" werden fann.

Denn nun war die schöne Zeit für den Mimen gekommen, wo er sich geborgen fühlte, einmal ausruhen und faullenzen konnte. Bon der mühseligen, höchst unangenehmen Brobe, oft schon aus der Brobe hinmeg, in das Raffeehaus; vor der Aufführung Billard ober Regelschub, nach ber Aufführung Bierhaus. Dort fein eigentlicher Der Besuch hinter den Koulissen verblieb nur der Wirkungskreis. Aristofratie; bafür ward für die eigentliche Stadtbevölkerung die Roulisse, mit Allem was dahinter, selbst in das Kaffee- ober Bierhaus gebracht. Die Theilnahme an Dem, was man da erfuhr, verdrängte balb alles andere Interesse, welches sonst eine Stadteinwohnerschaft beschäftigen konnte. Gine Theaterheirath, eine neue Liebschaft, Rollen= ftreit, ob man "herausgerufen" werden wurde, Gehaltzulagen, Gaft= spiele, wie viel dafür gezahlt mürde, - dieß waren jest die großen Interessen, auf welche sich die gesellige Aufmerksamkeit, die leiden= schaftliche Theilnahme der gefammten Öffentlichkeit und Seimlichkeit aller Städte richtete, in welchen, namentlich unter der Protektion der Höfe, das stehende Theater gründlich Fuß gefaßt hatte. Nun kamen die Lieblinge, ihre Nivalen, der Kampf Beider, und der Kampf um fie. Jett ward die Schauspielerhandwerks-Rebensart, der Komödian= tenwitz zum Geift, ber Kouliffen-Fargon zur Sprache bes Publikums und der Journalistif, in welcher sich die unsinnigsten Wörter, wie 3. B. "selbstverständlich", welches offenbar für eine parodistische Posse erfunden war, mit solcher Behaglichkeit festsetten, daß der Gramma= tiker sie endlich wirklich erklären, ber Ausländer überseten zu muffen glauben durfte, wenn Beides nicht unmöglich wäre. - Goethe hatte im Betreff des Theaters die Berbefferung der Universitäten beklagt, weil es nun so wenige verdorbene Studenten mehr gabe, welche, da fie boch in irgend welche Berührung mit höherer Geiftesbildung ge= kommen, dem Theater immer noch ein taugliches Material geliefert, während nun der verkommene Handlungsdiener sich herandränge, den ein glattes Gesicht und eine gewisse Magazin-Beweglichkeit zum Fort= tommen auf bem Theater berechtige. Sätte Goethe ahnen können,

in welche Hände der deutsche Handel einmal fallen, und aus welcher absonderlichen Nationalität demnach einst unser Theater sich rekrutiren sollte, er würde den "Faust" nicht einmal als Buch haben drucken lassen; denn jede, auch nur die entfernteste Ühnlichkeit mit einem Theaterstücke hätte ihn an seinem Bunderwerke von dessen Beröffentslichung zurückschrecken müssen. Dafür ward denn gerade an diesem "Faust" die Nache der theatralischen Niederträchtigkeit vollzogen.

Bu zwei Höhepunkten erhob sich das deutsche Genie in seinen beiden großen Dichtern. Der idealistische Schiller erreichte ihn in der Tiefe des ruhig sicheren Kernes der deutschen Bolksnatur; wo- von Goethe im "Göt" ausging, dahin kehrte Schiller, nachdem er den herrlichen Kreis der Joealität, dis zur Verklärung des katholischen Dogma's in "Maria Stuart", durchschritten, mit majestätischem Wohlwollen in seinem "Tell" zurück, vom Untergange dis zum hoffnungsvollen Aufgange der Sonne edler deutscher Menschlichkeit gelangend. Aus den grundlosen Tiefen der sinnlichsübersinnlichen Sehnsucht schwang Goethe sich dis auf die heilig mystische Bergeshöhe, von welcher er in die Glorie der Welterlösung blickte: mit diesem Blick, den kein Schwärmer je inniger und weihevoller in jenes unnahdare Land werfen konnte, schied der Dichter von uns, und hinterließ uns im "Faust" sein Testament.

Zwei Punkte bezeichnen die Phasen des Hinabsteigens des deutsschen Theaters zum Niederträchtigen: sie heißen "Tell" und "Faust".

Im Anfange der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts, um die Mitte der "Jetzeit", schien sich der deutsche Geist (die Pariser Juli= revolution hatte ihn dazu angeregt) ein wenig aufrütteln zu wollen: auch machte man hie und da etwas Konzessionen. Das Theater wollte davon sein Theil haben: noch lebte der alte Goethe. Gut= müthige Litteraten kamen auf den Gedanken, seinen "Faust" auf das Theater zu bringen. Es geschah. Was an sich, und bei der besten Beschaffenheit des Theaters, ein thöriges Beginnen war, mußte jetzt um so augenfälliger nur den bereits eingetretenen großen Verfall

bes Theaters aufdecken: aber das Gretchen wurde eine "aute Rolle". Das eble Gebicht schleppte sich verstümmelt und unerkennbar, trauria über die Bretter: aber es schien namentlich ber Jugend zu schmeicheln, sich bei manchem witigen und fräftigen Worte bes Dichters beifällig laut vernehmen laffen zu können. — Beffer glückte es ben Theatern, ungefähr gleichzeitig, mit dem "Tell": ben hatte man in Paris zum Overntert gemacht, und fein Geringerer als Rossini felbst hatte diesen in Musik gesetzt. Es frug sich zwar, ob man es sich unterstehen burfe, dem Deutschen seinen "Tell" als übersetzte französische Oper zu bieten? Wer ein= für allemal aufgeklärt werden wollte über die unausfüllbare Kluft, welche ben beutschen vom französischen Geiste trennt, hatte dieß auf das Bestimmteste aus einem Vergleiche dieses Operntegtes mit dem Schiller'schen Drama, bem zur höchsten Lopularität in Deutschland gelangten, zu ersehen. Jeder Deutsche, vom Professor bis zum untersten Gymnasiasten hinab, selbst die Romöbianten, empfanden dieß auch, und fühlten die Schmach, die ihnen mit der Vorführung dieser miderlichen Entstellung ihres eigenen besten Grundwesens geschah: aber. - nun - eine Oper. - mit der nimmt man es nicht so genau! Die Duverture mit der rauschenden Ballet= musik am Schlusse war bereits in den klassischen Konzertanstalten, bicht neben der Beethoven'schen Symphonie, mit unerhörtem Jubel aufgenommen worden. Man brückte ein Auge zu. Um Ende ging es doch immer sehr patriotisch darin her, ja eigentlich patriotischer als im Schiller'schen "Tell": "esclavage" und "liberté" machten in ber Musik enormen Effekt. Rossini hatte sich bemüht, so gediegen wie möglich zu komponiren: man konnte wirklich bei vielen hinreißend wirkungsvollen Musikstücken ben ganzen "Tell" eigentlich vergessen. Es ging, und es geht immerfort; und wenn wir es jett bei Lichte betrachten, ift der "Tell" ein klassisches Ereigniß in unserem Opern= repertoire geworden. — Und es ging, und fank und versank. Nach Jahren kam es in Deutschland zur Revolution: Die Fahne ber alten Burschenschaft wehte auf bem Frankfurter Bundespalaste. Zur Be-

schwichtigung wurde auch Goethe's hundertjähriger Geburtstag berangezogen. Was sollte man machen? Mit dem "Faust" ging es nicht mehr. Da hilft denn wieder ein Parifer Komponist: ohne allen Chrgeiz geht er daran, das Goethe'sche Gedicht in den für sein Boulevard=Publikum nöthigen Effektjargon überseten zu laffen; ein widerliches, füßlich gemeines, lorettenhaft affektirtes Machwerk, mit der Musik eines untergeordneten Talentes, das es zu Etwas bringen möchte, und in der Angst nach jedem Mittel dazu greift. Wer in Paris einer Aufführung davon beiwohnte, erklärte dießmal sei es boch unmöglich, mit dieser Oper in Deutschland Das zu wiederholen, mas feiner Zeit dort mit Roffini's "Tell" erlebt wurde. Selbst der Romponist, der eben nur seinem bestimmten Publikum, dort am Boulevard du temple, einen Succès hatte abgewinnen wollen, war fern von der Unmaßung, mit diefer Arbeit sich in Deutschland zeigen zu dürfen. Aber es kam anders. Wie ein Wonne-Evangelium durchschwelgte nun endlich auch der "Faust" das Herz des deutschen Theater= publikums, und in jeder Hinsicht fanden Gescheidte und Thoren, daß es doch eigentlich etwas Rechtes damit sei. Giebt man heute noch als Ruriofität den Goethe'schen "Faust", so ist's, um zu zeigen, welchen Fortschritt seit der alten Zeit doch eigentlich das Theater gemacht hat.

Und gewiß, der Fortschritt ist unermeßlich. Gelänge es dem edlen Beispiele eines kunstbegeisterten Mächtigen, das Theater dahin zu bringen, daß man an seiner Wirksamkeit zu der Einsicht käme, wie tief es jetzt gefallen ist, so wäre der Erfolg, würde er auch zum Gewinn des Höchsten tragen, in seinen Dimensionen gerade doch nur so weitmessend, als der jenes Fortschrittes zur nun völlig erreichten nackten Niederträchtigkeit.

## XI.

Wir haben mit einem ftarken Lichtscheine die charakteristische Physiognomie von Zuständen zu beleuchten versucht, deren genaue Beichnung die gange Lebensthätigkeit eines geiftvollen Schriftstellers in Anspruch nehmen könnte. Die Franzosen haben für die Zeichnung ber fittlichen Zuftande ihrer Gefellschaft ein folches Genie gefunden, - ein Genie, welches jedoch durch den Gegenstand seiner Darftel= lungen und durch die bisher ungekannte realistische Treue und unverbrossene Ausdauer in der Zeichnung der Details dieses Wegenstandes, vor Allem aber durch die vollkommene Trostlosigkeit, in der es uns laffen muß, mehr als Dämon erscheint. Balzac, den der Frangose anftaunen muß, aber gern unbeachtet laffen möchte, giebt ben qu= treffenden Beleg bafür, daß der Franzose über den grauenhaften Inhalt seiner Kultur und Civilisation sich nur durch Selbstbelügung in Täuschung erhalten konnte: mit berfelben eifrigen Neigung, welche ber Deutsche für die gründliche Untersuchung des Naturwahren hat, betrachtet und erkannt, mußte diese Rultur dem Dichter ein grauenhaftes Chaos von wiederum genau zusammenhängenden und sich gegenseitig erklärenden Details zeigen, beffen Entwirrung und Zeichnung unternommen, und mit ber unglaublichen Geduld bes für feinen Stoff wirklich in Liebe eingenommenen Dichters burchgeführt zu haben,

biesen merkwürdigen Schriftsteller zu einer ganz unvergleichlichen Erscheinung auch auf dem Gebiete der Litteratur macht. — Es wäre eine mehr als traurige, eine jämmerliche Aufgabe, ein Balzac derjenigen Zustände zu werden, welche durch die Verwahrlosung seines Theaters sich des ganzen öffentlichen Lebens des deutschen Bolkes bemächtigt haben. Diesem öffentlichen Leben das Theatralische, welches umgekehrt den von Balzac aufgedeckten häßlichen Gehalt der französischen Sivislisation in verführerisch anziehender Beise überdeckte, in dem Sinne aufgedrückt zu sehen, daß es, wie bei den Deutschen es der Fall war, einen tüchtigen, naturwahrhaftigen Gehalt (den B. Constant uns soschön zuerkennt) zu einer lächerlichen, jedem Gespött offenstehenden Fraze ausbildete, das könnte wohl selbst den boshaftesten Dämon zu keiner Balzac'schen "Comédie humaine" begeistern: mindestens müßte der Titel dazu aus einem der neu aufgekommenen deutschen Sprachzigens erst erfunden werden\*).

Wir kennen für unsern Zweck nur einen Weg, das vorliegende Problem der Erkenntniß des von uns bezeichneten tief erniedrigenden Zustandes überhaupt zu bewußtem Verständniß zu bringen, nämlich indem wir den an sich sonderbaren, hier aber einzig anwendbaren negativen Beweiß dasür antreten, daß eben keinerlei Vewußtsein davon vorhanden sein kann, weil Alles in diesem Zustande selbst befangen und mit enthalten ist. Wir erlauben uns daher eine Umfrage bei allen den Ständen und Gliedern, aus welchen das dem Blicke des Kulturforschers einzig erkenntliche öffentliche Leben der Deutschen sich zur Gesellschaft konstituirt, nach ihrer Meinung von der Wirksamkeit des modernen deutschen Theaters: ob sie ihm einen Einfluß zusprechen, von welcher Art sie diesen Einfluß erkennen, und ob sie, wenn sie ihn für schädlich erkennen sollten, eine Hilfe dagegen wüßten?

<sup>\*)</sup> Bielleicht wäre vorzuschlagen: "Selbstwerstand des jetzzeitlich aufgebesserten und bereiften deutschen Kunstwertriebs".

Um nächsten liegen uns, vom Theater ausgehend, die Bertreter der idealen Kunftrichtungen, die Litteraturdichter und die bildenden Rünftler. Ihre Stimmung über das Theater und ihre zu ihm ein= genommene Stellung erörterten wir bereits näher, und glauben baber und jett, wo wir zugleich um Rath fragen wollen, bei ihnen nur wenig noch aufhalten zu dürfen. — Der Litteraturpoet sah sich seit dem Cintritt der Reaktion gegen den deutschen Geist vom Theater ausgeschlossen: er warf sich auf das nicht für das Theater berechnete, oder für theatralische Aufführungen ungeeignete Litteraturdrama. Ein erster Verfall: benn burch seine zwedmäßige Beachtung ber theatralischen Erfordernisse mar Schiller zu unserem größten brama= tischen Dichter geworden. Als der Litteraturdramatiker sich dann wieder dem Theater zuwendete, war dieses ihm fremd und bereits ein gang anderes als das Schiller'sche geworden: dort herrschte jest das neuere französische Effektstück. Dieses so getreu wie möglich nachzuahmen, zunächst bes Parifers Scribe geschickte Manier sich täuschend anzueignen, ward nun zur Richtschnur für das Befassen mit bem Theater. Außerdem ward die journalistische Harangue für poli= tische Tagesinteressen und sogenannte Zeittendenzen von ihnen aus bem Zeitungsartikel auf das Theater gebracht, aus dem Munde des beliebten Schauspielers das politische Schlagwort des Kammerredners dem Publikum zum unfehlbaren Applaus zugeworfen. Nachäffung bes Fremben, und Fälschung bes Drama's, rückwirkend auf die Litteratur: theatralisch-journalistische Berwürfniß. Folgen hiervon auf den Geist des vom Zeitungslesen genährten Volkes werden wir dem Politiker, dem Staatsmanne zu entfragen haben, benuten aber diese Gelegenheit noch, dem bildenden Künstler die erneute Frage vorzulegen, welche Anregung er von dem Modell gewinnen fonnte, welches so zubereitet von der Scene, wie aus dem von ihr beeinflußten öffentlichen Leben, sich ihm darbot? Der Litteraturdichter, der durch dieses Theater zum schlechten, jederzeit unbehilflichen Effektstückschreiber herabgefommen, wie soll er uns aber sagen, daß

das Theater ihn verdorben, uns rathen, wie der theatralischen Versderbniß abzuhelsen sei, da er andererseits, dünkelhaft genug, auf seine Litterarische Existenz sich immer noch so viel einbildet, daß er sein Befassen mit dem Theater für eine Herablassung ansehen zu dürsen glaubt? Was ist daher seine einzige Klage im Betress des Theaters? Daß er es dabei zu nichts Rechtem bringen könne, weil er es mit der erdrückenden französischen Konkurrenz zu thun habe: er wünscht dem Theater Patriotismus, um jene immerhin unverzleichlich besser gemachten französischen Effektstücke seinen schlechten Nachahmungen derselben durch Schutzölle aus dem Wege gebracht zu wissen. Nichts Anderes begreift er, wenn von Theaterresorm die Rede ist. Haben wir uns an ihn um Hilfe zu wenden? Wird er uns einzig nur versiehen können?

Muß es ein noch schwierigeres Unternehmen sein, dem bilbenden Runftler den verderblichen Ginfluß des Theaters auf seine Runft im Besondern zum Bewußtsein zu bringen, da er ihm gar so fern zu stehen vermeint, so gehen wir diesem für jett vorüber, um uns bagegen näher noch an den Musiker zu wenden. — Worüber klagt der deutsche Musiker? Erstlich, daß er außerhalb des Konzertsaales es zu Nichts bringe, — wobei er bekennt, daß er zu dem Theater sich ganz so verhalte wie der Litteraturpoet, nämlich daß, seitdem er das un= theatralische Opernkomponiren aufgegeben und der Pariser Oper es nachzumachen versuchte, er vermöge seines Ungeschickes bei dieser Nachahmung in der Konkurrenz mit dem Originale stecken bleibe, und demzufolge auch patriotische Theater=Verwaltungen wünschen muffe, wo dann Alles anders gehen und er es schon zu Etwas bringen würde. Aber eben dem deutschen Musiker liegt noch ein ganz anderer Grund zu verwunderungsvoller Klage vor, den er nur aus der Verwahrlosung des deutschen Theaters sich zu erklären hätte, wenn er überhaupt so Etwas sich erklären könnte. Woher diese blödsinnige Unsicherheit und Unzuverlässigkeit im musikalischen Geschmacke gerade des deutschen Publikums, welches andererseits wirklich bas musikalischste Publikum ist, und aus dem deutschen Volke die allergrößten Musiker der Welt hervorgehen gesehen hat? Daß man selbst in den bestverwahrten Konzertanstalten genöthigt ist, neben der Pflege der edelsten, reinsten Kunst die allerentehrendsten Zugeständnisse an die gemeinste Virtuosen-Trivialität zu machen, und außerdem zugestehen muß, daß dasselbe Publikum, welches hier zu Bach und Beethoven zusammenkömmt, in noch viel höhere Extase geräth, wenn eine berühmte italienische Koloratur-Sängerin es aller Musik vergessen macht, — das geht den Herren wohl sehr im Kopfe herum; aber wenn sie dann so lange darüber nachgesonnen haben, daß sie es glauben drucken lassen zu können, auf wen gerathen sie dann mit ihrer Klage, daß er daran schuld sei? Ei nun! eben auf das Publikum selbst, das nun einmal so sei\*).

Un die nichtswürdige Tendenz, welche das Theater verhindert hat, sich gerade so edel und hoch zu erheben, als die deutsche Instru= mentalmusik es gethan hat, somit an den Alles überwältigenden Gin= fluß des Theaters überhaupt, dem Nichts, auch nicht die besten Anlagen des Publikums widerstehen können, fällt ihnen nicht ein zu benken. Sie vermeinen wohl, das Theater sei bem guten Musik-Sinne bes Publikums schädlich: aber daß Das, was diesem schädlich ift, dem Theater selbst noch viel schädlicher, und daß dieses eben nicht das Theater selbst, sondern die ihm beigebrachte schlechte Tendenz sei, darauf verfallen sie nicht; wogegen sie annehmen, das Theater könne nun wohl eigentlich nichts Anderes sein, als Das, wozu es eben geworden. Wollte man vom beutschen Musiker Hilfe verlangen, in welche lächer= liche Berlegenheit wurde es ihn setzen! Denn, so meint er im Grunde, was geht die Musik das Theater an? Daß ohne die glückliche Befol= gung einer von der jetigen grundverschiedenen Tendenz des Theaters der deutsche Musiksinn, ja der Geist der deutschen Musik, bis zu der

<sup>\*)</sup> Siehe Ferd. Hiller: "Aus dem Tonleben der Gegenwart. Gelegentliches" II. Band: "Die Musik und das Publikum".

gänzlich gleichen Verwahrlosung herabsinken muß, in welcher das Theater angekommen ist, wie ist ihnen dieses begreislich zu machen, trothem sie das Spottlied auf sich selbst aus jeder Gasse in ihre Ohren gellen hören, und gerade der Franzose ihre beste Musik bereits besser vorzutragen weiß als sie selbst? —

Wenden wir uns nun von den durch mittelbare Anregung auf den Geist der Nation wirkenden Kunstständen zu denjenigen Vertretern der öffentlichen Geistesbildung, deren unmittelbarer Pflege diese übergeben ist. —

Die verhält sich die Schule zum Theater? —

Als die Schule im vorigen Jahrhundert von höchster Bedanterie und dem, was wir heut' zu Tage "Zopf" nennen, erdrückt war, bil= beten sich aus ihr ein Windelmann, Leffing, Wieland, Goethe heraus. Leffing, als er sich auf das Theater warf, ward von der Schule völlig in die Acht erklärt: und dennoch ist gerade auch Lessing ohne die eben in dieser Schule empfangene Bilbung ganz undenkbar. Sehr richtig: denn in dieser Schule galt noch das klassische Humanitäts= prinzip, aus welchem die großen Erscheinungen und Bewegungen bes Zeitalters der Wiedergeburt und Reformation hervorgegangen waren. Griechische und römische Klassizität bildeten die Grundlage bieser Schulen, in welchen das rein Nütliche so gut wie gar nicht noch bekannt und vertreten war. Trot des Charakters der höchsten Dürre und Trodenheit, welcher auch ben flaffischen Schulstudien in ben Zeiten der größten Verkommniß des deutschen Geistes, somit ohne jede lebendige Befruchtung durch eben diesen Geift, sich aufprägen mußte, erhielten die Schulen doch immer noch den Quell aller schönen humanen Bildung der neueren Zeit ungefähr in der Weise lebendig, wie von den Nürnberger Meistersingern zur Zeit der Blüthe des flaffischen Humanismus andererseits die altdeutsche Dichtungsweise bem genialen Blick erkenntlich bewahrt wurde. Es war eine hoffnungs= volle, schöne Zeit, in welcher Goethe, aus jener pedantischen Rlassigität= schule erwachsen, bem verspotteten und vergeffenen hans Sachs sein fräftiges Loblied sang, Erwin's Straßburger Münster jubelnd der Welt erklärte, — als der Geist der alten Klassizität an der deutschen Dichterwärme unserer großen Meister neu sich belebte, und die Aufsführung der "Braut von Messina" vom Theater herab das Studium der großen Griechen bei Alt und Jung neu anregte. Da war es keine Schmach für die Schule, mit dem Theater einig zu gehen: der Lehrer wußte, was sein Schüler bei ihm nicht lernen könnte, das würde er dort, mit ihm zugleich, lernen, — edle, schwungvolle Wärme in der Beurtheilung der großen Probleme des Lebens, für welche er erzogen wurde.

hier kam es zum Bewuftsein und erhielt seinen bestimmten Ausdruck, mas Deutsch sei, nämlich: die Sache, die man treibt, um ihrer selbst und der Freude an ihr willen treiben; wogegen das Nütlichkeitswesen, d. h. das Prinzip, nach welchem eine Sache bes außerhalb liegenden persönlichen Zweckes wegen betrieben wird, fich als undeutsch herausstellte. Die hierin ausgesprochene Tugend bes Deutschen fiel daher mit dem durch fie erkannten höchsten Prinzipe der Afthetik zusammen, nach welchem nur das Zwecklose schön ift, weil es, indem es sich selbst Zweck ift, seine über alles Gemeine er= höhte Natur, somit Das, für bessen Anblick und Erkenntniß es sich überhaupt der Mühe verlohnt Zwecke des Lebens zu verfolgen, ent= hüllt; wogegen alles Zweckbienliche häßlich ift, weil der Verfertiger wie der Beobachter stets nur ein fragmentarisches, beunruhigend aneinandergereihtes Material vor sich haben fann, welches erst aus seiner Verwendung für das gemeine Bedürfniß seine Bedeutung und Erklärung gewinnen soll. - Nur ein großes, auf seine unerschütterliche Macht mit vornehmer Gelassenheit vertrauendes Volk fonnte ein solches Prinzip in sich ausbilden, und zur Beglückung ber gangen Welt in Anwendung bringen: benn gewiß jest es eine sichere Ordnung aller der nächsten, den nothwendigen Lebenszwecken bienenden Berhältnisse voraus; und bie Aufgabe ber politischen Mächte war es, diese Ordnung in diesem erhabenen, welterlösenden Sinne

zu begründen, — das heißt: Deutschlands Fürsten mußten eben so deutsch sein, als seine großen Meister es waren. Fiel diese Begründung hinweg, so mußte der Deutsche an seiner Tügend geradesweges zu Grunde gehen: und das ist er da, wo er deutsch geblieben ist.

Doch, haben wir keine Sorge! Man wußte sich zu retten. Die "Jetztzeit" steht da. Betrachten wir, wie es in ihr mit der Schule aussieht! —

## XII.

Um die Shule streiten sich jetzt, namentlich im katholischen Deutschland, Kirche und Staat: offenbar weil Jedes seinen Zweck damit hat. Die Kirche wirft dem Staate vor, mit der Schule nur auf materielle Nühlichkeit der Volksbildung auszugehen, wogegen sie darüber zu wachen habe, daß die höchsten geistigen Interessen des Menschen, welche doch unleugbar die religiösen seien, bei dieser bloßen Abrichtung für utilitaristische Zwecke nicht Schaden litten. Offenbar erscheint die Kirche hier im allervortheilhaftesten Lichte. Allein der Staat entgegenet ihr mit dem Nachweis ober mindestens der Befürchtung, daß die Kirche durch die Schule sich nur eine politische Macht, einen Staat im Staate zu bilden beabsichtige; die Keligion sei nur ihr Mittel, ihr Zweck aber die Hierarchie, welche im Staate große Verwirrung anrichte und ihm endlich eine ungebildete, für die Lebenszwecke unstaugliche, unbehilsliche Bevölkerung zur schließlich unmöglich werdens den Behütung und Versorgung aufbürde.

Wohl dürfte es schwer, fast unmöglich sein, zu sagen, welches das größere über ein Volk verhängte Elend sei, ob das von der Kirche oder das vom Staate in Aussicht gestellte!

Gewiß ist es, daß seit dem Eintritte der von uns öfters bezeich= neten Reaktion der deutschen Regierungen gegen den deutschen Geist die neue Tendenz des Staatswesens auch die Schule stark beeinflußte: gegen zwecklose ästhetische Bildung trat ein immer größerer Wider= wille ein; die klassischen Studien wurden immer bestimmter nur für die Philologen von Kach reservirt; der Philosophie bemächtigte man sich zu Staatszwecken, mas leicht badurch gelang, daß, mer seine Philosophie nicht für diese Zwecke herrichten wollte, einfach keine Un= stellung erhielt und in die Opposition geschleudert murde, wo er dann sehen mochte, wie er mit der Philosophie und der Polizei zualeich fertig wurde. hierin ward ber Staat aller Orten, sowohl von der protestantischen als von der katholischen Kirche unterstütt. Die polytechnischen Schulen, diese Hochschulen der industriellen Mechanik, kamen auf: für diese die Söhne des Volkes zur Aufnahme tüchtig zu machen, ward immer mehr ber bem Staate dienliche Sinn auch der besseren niederen Volksschulen, wogegen die Universitäten, wenn sie nicht un= mittelbar für den Staatsdienst vorbereiten sollten, immer mehr nur zu einem Lugus für die Reichen wurden, die "es nicht nöthig hatten" bort mehr zu lernen, als ihnen Bergnügen machte. Die eigentliche flaffische Bildung, das heißt die Grundlage aller humanen Bildung durch die Kenntniß der griechischen und römischen Sprache und Litte= ratur, ist bereits bei Leuten, welche auch als Künstler Anspruch auf Bilbung machen, als unnütz und leicht zu ersetzen offen in Verruf gerathen: sie wird als zeitraubend, störend und nur zum Vergessen gut angesehen. Gang bieser Meinung unserer Künstler ift die katho= lische Kirche unserer Tage, nur aus anderen Gründen. Sie theilt hierin mehr die geheimen Gründe des undeutschen neueren Staates: alle, diesen beiden unliebsam gewordenen, Erscheinungen auf dem Gebiete des Geisteslebens schienen aus dem Boden jener humanen flassischen Studien erwachsen. Diese Wendung war jedoch erft mit dem Schrecken über die französische Nevolution, mit dem Erstaunen über das Feuer des deutschen Aufschwunges der Befreiungskriege

eingetreten. Namentlich die Bater Jesu hatten sich bis dahin die größten Berdienste um die klaffische Bilbung, somit um den Wiedergewinn eines geistigen Aufschwunges in den unter dem geistlosesten politischen Drucke verkommenden katholischen Ländern erworben. Damals waren die Kirche (wenigstens unter dem Ginflusse ber Jesuiten) und ber Staat wirklich eigentliche Antagonisten gewesen. Wie bagegen der heutige Antagonismus beider zu verstehen sei, ist schwie= riger zu begreifen: es hätte, nach der traurigen Wendung, welche bas geistige Leben ber Kirche unter ber Furcht vor ber politischen Revolution genommen, jett mehr ben Anschein, als ob der Staat in bie Stellung zur Kirche getreten sei, welche früher die Jesuiten so rühmlich zum Staate einnahmen. Wie jedoch ber Staat mit gutem Ge= wissen und Aussicht auf Erfolg die Hebung des geistigen Volkslebens wiederum in die Sand zu nehmen sich getrauen könnte, nachdem er, gemeinschaftlich mit ber Kirche, das öffentliche Geistesleben ber Nation selbst einer Bermahrlosung, wie wir fie als Ergebniß unserer gegen= wärtigen Untersuchungen erkennen muffen, überlaffen ober gar zubas läft sich nun aber auch leichter sagen, als geführt hat, benken. Mit Recht mußte sich die Kirche, gleich uns, barüber verwundern, wenn der Staat als Erfat für den einst von der Religion ausgegangenen geistigen Belebungsquell des Volkes jett die Runft heranziehen wollte: hätte bagegen ber Staat dem Spotte hierüber nichts Triftiges zu erwidern, so wäre er jedoch ebenfalls nicht ohne Berech= tigung, wenn er diese belebende Wirksamkeit ohne Weiteres ber Kirche in ihrer heutigen, so fehr verweltlichten Geftalt zuzusprechen sich weigerte, da an dieser der Makel desselben Theatralischen, den wir als das Charakteriftikon alles der Öffentlichkeit zugewendeten Runft= ober geselligen Lebens nachgewiesen haben, nur zu ersichtlich ebenfalls haftet.

Da wir durch die Schule nothwendiger Weise sofort zur Berührung mit der Kirche und dem Staate hingezogen werden mußten, glauben wir die Idee, welche uns im Betreff der unverhofft heilsamen Wirkung eines wahren deutschen Kunstaufschwunges selbst auf diese allerwichtigsten Angelegenheiten der Welt beseelt, sofort deutlicher aussprechen zu müssen, wozu uns vorzüglich die Hoffnung, eine Verständigung da, wo sie bisher am fernsten zu liegen schien, wenigstens aufdämmernd herbeizusühren, bestimmt.

Es ist heut' zu Tage leicht geworden, die Rirche zu apostrophiren: auf der politischen Tribune, im diplomatischen Berkehre, und von den Beiden dienenden Zeitungsautoren wird sie gemeinhin, und je nach= bem es in den vertretenen Interessen liegt, mit ungefähr dem gleichen Respekt wie eine Mobiliarkreditanstalt behandelt. Wenn wir nun es unternehmen, den Vertretern der firchlichen Interessen nachzuweisen, daß der hierin sich aussprechende Mangel an Chrfurcht mit der der öffentlichen Runft zugefügten Chrlofigkeit in unserer Zeit einen wirklichen Zusammenhang habe, so ist es wohl ersichtlich, daß wir schon aus Selbstachtung einen würdigeren Ton anzunehmen hätten. Da wir andererseits nicht im Mindesten uns berufen fühlen, bei unserem Vorhaben den eigentlichen Gehalt der Rirche, das religiöse Dogma, zu berühren, sondern lediglich die äußere Gestalt, mit welcher sie in die Öffentlichkeit des bürgerlichen Lebens tritt und dieses sinnfällig anstreift, - diese äußere Geftalt aber, mit welcher fie, finnvoll auf ihren unaussprechlich tiefen Gehalt hindeutend, auf die Phantafie des Laien bestimmend wirken will, unweigerlich den Gesetzen bes afthetisch Schönen sich zu unterwerfen hat, so find wir von der fast allgemeinen Chrfurchtlosigkeit doch so weit entfernt, daß wir selbst es unschön finden mußten, diese Gesetze unmittelbar ober gar anforderungsvoll gegen sie geltend machen zu wollen. Nur zum Nachdenken hierüber möchten wir die Vertreter ber firchlichen Interessen anregen, indem wir uns selbst hierfür in einem gewissen Sinne bes Gleichnisses bedienen, nämlich der Anregung durch Hindeutung auf geschichtlich vorliegende Erscheinungen.

Es war eine schöne Zeit für die römische Kirche, als Michel Angelo die Wände der Sixtinischen Kapelle mit den erhabensten aller Richard Wagner, Ges. Schriften VIII.

Malerwerke schmückte; was bedeutet dagegen die Zeit, in welcher bei aroßen festlichen Gelegenheiten diese Werke durch theatralische Dra= verien und Flitterstaat verhängt werden? - Es war eine schöne Zeit, als ein Papit burch Palestrina's erhabene Musik bestimmt murbe, ben Schmuck ber Tonkunft, gegen beren überhandgenommene Ausartung er durch ewige Verbannung derselben aus der Kirche einschreiten wollte, bem Gottesbienste zu erhalten; was fagt uns nun die Zeit, in welcher die eben beliebteste Opernarie und Balletmusik jum Crebo und Agnus erklingt? — Es war eine schönere Zeit, wo das spanische Auto die erhabensten Musterien des chriftlichen Dogma von der Bühne herab im bramatischen Gleichnisse bem Volke vorführte, als ba von der Hauptstadt der weltlichen Schutmacht der Kirche aus eine Oper die Welt durchzog, in welcher (wie in den "Hugenotten") Mörder und Mordbrenner im heiligsten Kirchengewande den gräßlichen Briefterjargon ihrer immerhin effektvollen Terzetten anstimmen. Einen Sinn, welcher ben Bertretern ber katholischen Intereffen fehr wohl zur Beachtung empfohlen werden dürfte, hat es gewiß nicht minder, wenn das neuerdings zum Kanon erhobene Dogma ber unbefleckten Empfängniß manch' frivoles Witwort in der französischen und italienischen Presse hervorrief, dagegen der größte deutsche Dichter sein rößtes Gedicht mit der beseligenden Anbetung der Mater gloriosa als höchsten Ideales des fleckenlos Reinen, beschloß. Sollten fie nicht der Meinung sein können, daß der lette Alft der Schiller'schen "Maria Stuart" in anderer und empfehlenderer Weise über die Be= beutung der katholischen Kirche Aufschluß giebt, als heutzutage es Herrn L. Beuillot in Paris durch seine Zänkereien und schlechten Wike gelingen fann?

Goethe zeichnet in seinen "Wanderjahren" eine nach seinen Ibeen singirte Erziehungsanstalt: der Vater, der ihr seinen Sohn übergiebt, wird in dem für den Religionsunterricht sinnreich ausgestatteten Gebäude umhergeführt; nachdem ihm in schönen Wandgemälden auch das Leben des Heilandes bis zum Abendmahle dargestellt gezeigt worden,

frägt er ben Vorsteher verwundert, ob man die Darstellung auch des Leidens und Todes des Erlösers den Zöglingen verheimliche. Der Alteste antwortet: "Hieraus machen wir kein Geheimniß; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben weil wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran hängenden Heiligen dem Anblicke der Sonne auszusezen, die ihr Angesicht verdarg, als eine ruchlose Welt ihr dieses Schauspiel aufdrang, mit diesen tiesen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiese des Heiligen verdorgen liegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren, und nicht eher zu ruhen, die das Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint. Ich lade euch ein, nach Verlauf eines Jahres wiederzusehren, unser allgemeines Fest zu besuchen, und zu sehen, wie weit euer Sohn vorwärts gekommen; alsdann sollt auch ihr in das Heiligthum des Schmerzes eingeweiht werden." —

Diefer Belehrung dürfte füglich entnommen werden, wie die Schule endlich auch mit der Religion sich zu befassen bestimmt sein müßte, wenn dieselbe Tendenz, welche die Kirche zu der von uns mit verschiedenen Sindeutungen berührten Entartung gebracht, einzig maafgebend für ihre Fortentwickelung bleiben, und somit das "non possumus" nicht mehr einen Willen, sondern eine Unfähigkeit auß= drücken sollte. — Die angeführten Worte Goethe's rühren aber nicht von dem Protestanten, sondern von dem Deutschen her. Gewiß dürfte es den Vertretern der kirchlichen Interessen nicht unrathsam erscheinen, Das, mas wir unter biesem "Deutschen" mit voller Berechtigung verstehen, in ernste Erwägung zu ziehen: sein von uns genau bezeichnetes afthetisches Pringip dürfte in keiner unförderlichen Übereinstimmung mit dem höchsten religiösen Prinzip der Kirche gedacht werden können. Bielleicht haben die Leiter der römischen Kirche ihrer Zeit in der Beurtheilung und Behandlung des deutschen Geistes denselben Fehler begangen, welchen wir in der neueren Geschichte den deutschen Fürsten nachwiesen: was zu ihrer Rettung sich belebte, dürfte leicht von Beiden gleich verderblich für alle Theile

verkannt und zurückgewiesen worden sein. Wenn es namentlich bei Betrachtung der neuesten geschichtlichen Vorgänge immer zweiselhafter erscheinen muß, ob der Geist der romanischen Völker berusen sein sollte, der römischen Kirche eine dauernde Stütze zu sein, so sind dagegen von tieser blickenden Vertretern der katholischen Interessen die ebenso innigen als schönen Hoffnungen und Bestrebungen, welche der unvergeßliche König Maximilian II. von Bayern einer Vereinigung der gespaltenen christlichen Konfessionen in Deutschland zuwandte, eifriger und hingebender in Überlegung zu ziehen, als die üble, wie man sagt von ihnen mehr als billig unterstützte Politik einer vollständigen Trennung Deutschlands in eine katholische und eine protestantische Hälfte, durch Begünstigung einer politisch Preußen und Österreich einzig übrig lassenden Mainlinie.

Jedenfalls möchten wir für unsern nächsten Zweck durch die hier niedergelegten Andeutungen so viel erreicht haben, daß die Vertreter der kirchlichen Interessen, sollten sie nicht gar mit wohlwollendem Ernste unseren Bemühungen für Veredelung des Geistes der öffentlichen Kunst in Deutschland sich anzuschließen für gut befinden können, wenigstens diese nicht mit seindseligem Spott, wie er ja leider auch den ihnen dienenden Organen der Öffentlichkeit so geläusig geworden ist, aufnehmen und verfolgen ließen. Mit diesem, gewiß nicht außeschweisenden, frommen Wunsche glauben wir uns für dießmal von unserer näheren Berührung mit Schule und Kirche abwenden zu müssen, nicht jedoch so, daß wir bei unserem ferneren Vorhaben uns je auf ein Gebiet zu verlieren befürchten möchten, auf welchem wir die höchsten und wichtigsten Interessen dieser heilsamsten Mächte der menschlichen Geistese und Herzensbildung außer Acht zu lassen, oder gar leichtfertig preiszugeben uns genöthigt sähen.

## XIII.

Den Staat unmittelbar für die Runft in Anspruch nehmen zu wollen, wie es manchem Gutmeinenden schon in den Sinn gekommen ift, beruht auf dem Frrthum, nach welchem Das, was an der Orga= nisation bes heutigen Staates fehlerhaft ift, für sein eigentlichstes und wahrstes Wesen genommen wird. Der Staat ist der Vertreter der absoluten Zweckmäßigkeit, er kennt Nichts als Zweckmäßigkeit, und lehnt daher mit richtigster Bestimmtheit Alles von sich ab, was nicht einen unmittelbar nütlichen Zweck nachweisen kann. Das Fehlerhafte, gegen welches eben die ganze neuere Staatsentwickelung bewußt ober unbewußt arbeitet, ift, daß die Organisation des Zweckmäßigen von oben ausging, und badurch die Pole des Staates vollständig verschoben wurden. Friedrich der Große mar der bewußte Gründer dieses Staates, und der preußische Staat ist, bis auf die heutigen misverständnifreichen Nach dem Erlöschen des reichsständischen Lebens Tage. sein Werk. war Nichts als der auf Territorialbesitz begründete Patriarchalstaat übrig geblieben: bem Lande eine folche Berwaltung zu geben, daß es als bloges bevölkertes Territorium den möglichsten Ertrag abwürfe, war die Aufgabe der Regierung. Je anforderungsvoll höher der Zweck geftellt murde, desto finniger mußte das Zweckmäßige der Ber= waltung eingepflanzt werden. Wir würden Friedrich's Bedeutung

gewiß zu gering anschlagen, wenn wir uns zur Bezeichnung feines Amedes einzig an seinen gelegentlichen Ausspruch, er verlange vom Staate Nichts als Gelb und Solbaten, halten wollten; bennoch burfen wir dem ausschlieflich frangosisch gebildeten, den deutschen Geift grundlich verkennenden Fürsten gang gewiß auch eine sehr hoch reichende Größe bes ihm vorschwebenden Zweckes nicht zutrauen, ohne bei ber Beurtheilung seiner Wirksamkeit in große Widersprüche zu gerathen. Das Ergebniß seiner Auffassung bes Staates, und ber Erfola seiner Staatsorganisationen liegen am schärfsten ausgeprägt im mobernen frangösischen Raiserstaate vor uns. In beutschen, namentlich in süb= beutschen Staaten hat sich bagegen bie preußische Staatsibee weber gedeihlich noch rein ausbilden wollen: genügende Überreste der älteren reichsständischen Verfassung lebten fort, jedoch nur ebenso mächtig, um durch die ihr möglich gewordene Verhinderung einer reinen Ausbildung der preußischen Staatsidee das eigentliche Unreine diefer Idee recht erkenntlich zu Tage zu fördern.

Der schrecklichste Erfolg einer Zweckmäßigkeitsorganisation muß unleugbar sein, wenn diese sich als unzwedmäßig herausstellt, weil bann ber Staat und Alles, was darin lebt, in einer ewig unnüten Bewegung nach Befriedigung der gemeinen Lebensbedürfnisse, nie auch nur ahnungsweise zur Erkenntniß des eigentlichen Zweckes alles Zwedmäßigen gelangen, und somit in einen menschenunwürdigen Zustand verfinken muß. Es war auch in dem am reinsten nach der Zwedmäßigkeit idee konftruirten Staate unvermeidlich, daß, eben weil die Organisation von oben ausging, und von oben herab man das Zwedmäßige allein zu erkennen und festzustellen sich anmaßte, ber mit der Ausführung der Zwedmäßigkeitsmagregeln betraute Beamten= stand, sowohl vom Throne als vom Volke aus betrachtet, als der eigentliche Staat, mit welchem man zu thun hatte, angesehen wurde. Im Mechanismus diefes Beamtenwesens mußte sich der Staat so versteifen, daß der eigentliche Zweck desselben in diesen Beamten= anstalten und den in ihnen gebotenen Anstellungen enthalten schien,

so daß das Recht auf solche Anstellungen, und somit auf Versorgung durch — den Staat wiederum das Einzige war, was als Zweck der Bestrebungen von unten, wie der Bevorzugungen von oben lediglich noch als Staatszweck überhaupt betrachtet wurde.

Es berechtigt zu großen Hoffnungen, daß neuerdings wohl in allen deutschen Ländern, von unten wie von oben, gleichmäßig das Bedürfniß zur Veredelung der Staatstendenz gefühlt, und für wichtige Geftaltungen in diesem Bezuge zum Angriff geschritten worden ist. Wir deuten für unseren Zweck genügend hiermit an, wenn wir den Sinn der verschiedentlich in ihrer Ausbildung begriffenen Sozialgeset= gebungen dahin verstehen wollen, daß durch sie die Zweckmäßigkeits= tendenz des Staates, von der Befriedigung der gemeinsten Bedürfnisse ausgehend, zu der Erkenntniß und Stillung der allgemeinsten, höch= sten Bedürfnisse, in von unten aufsteigender Gliederung der wiederum zweckmäßigsten, b. h. natürlichsten Organisation sich erheben, und somit zu ihrem mahren Ziele gelangen folle. Un diesem Ziele sehen wir für Bapern auf das Sinnvollste uns die Ausführung des Maximili= aneums entgegenkommen, als derjenigen Schule für höhere Staats= beamte, in welcher eine rein auf Nütlichkeitszwecke gerichtete Bilbung bereits der einzigen mahrhaft humanen, d. h. der idealen, sich felbst zum Zweck gestellten Bildung, die Sand reiche. Und der in diesem Entwurfe von unten nach oben sich aufbauende Staat zeigt uns bann endlich auch die ideale Bedeutung des Königthum's, welches durch den Miserfolg der von oben geleiteten Zweckmäßigkeitstendenz bereits bei theoretischen Politikern so starken Zweifel an seiner Zweckmäßig= feit veranlagt hat, daß die Theorien der amerikanischen Staats= und Staatenbildung ichon mit berfelben achtlosen Geläufigkeit, wie ungefähr nicht minder im Betreff der Kirche, auch für das deutsche Staats= wesen als empfehlenswerth diskutirt werden. — Wir erlauben uns an der Hand der und leitenden Grundidee, welche ihre Entstehung andrerseits nur dem Erfülltsein von der Bedeutung des mahrhaften beutschen Geistes verdankt, in Kurze unsere Gedanken über die Bestimmung bes beutschen Königthum's, wie sie als ideale Krönung bes sich vorbereitenden neuen Aufbaues eines wirklichen Bolksstaatswesens sich ergeben muß, zu bezeichnen.

Die mahre Bedeutung des Königthum's brudt fich in dem der Rrone allein zustehenden Rechte der Begnabigung aus. Die Musübung der Gnade ift der einzige im Staate benkbare Akt positiver Freiheit, mogegen in jedem andern Staatsverhaltniffe die Freiheit nur nach bem ihr urfprünglich eigenen negativen Sinne sich geltend machen fann, welchem nach fie, auch bem Sprachfinne bes Wortes gemäß, fo viel als Befreitsein, Ledigsein ausfagt, mas dann wieder nur eben als verneinender Gegensatz des vorangehenden ober vorausgesetzten Zwanges ober Druckes zu benken ift. Sich von bem Zwange und Drucke des natürlichen, wie der durch den Widerstreit der individuellen und geselligen Interessen herbeigeführten Noth so weit als erdenklich zu befreien, hierauf ist die allen staatlichen Organisationen zu Grunde liegende Zweckmäßigkeitstendenz gerichtet: diese führt im glücklichen Falle der zusammentreffenden Zwedmäßigkeit aller Organisationen bis zu dem Punkte, wo Jeder am wenigsten zu opfern hat, um von dem Ganzen so viel wie möglich Nuten zu ziehen; immer bleibt aber bas Berhältniß von Opfer und Gewinn bestehen, und absolute Freiheit, b. h. Befreiung von jeder Nöthigung, ist gar nicht zu denken: sie hieße der Tod. - Nur aus einer gang anderen Sphare des Dafeins, einer Sphäre, die bem durchaus realistischen Staate nur als eine ber ibealen Weltordnung angehörige erscheinen muß, kann ein eben ibeales Zweckmäßigkeitsgeset als Ausübung positiver, d. h. aktiver, durch feine gemeine Nöthigung bestimmter, wirklich freier Freiheit zu Gin= fluß gelangen, und somit gerade an jenem bezeichneten unüberschreit= baren Punkte das Werk des Staates mit der Krone, die es selbst ist, schmuden. Diese Krönung ihres Baues erreicht die Staatsorganisation badurch, daß der König von vornherein für je und für alle Fälle von dem den ganzen Staat bindenden Zwedmäßigkeitsgesete entbunden, somit vin jeder Noth, welche jenes allgemeine Zweckmäßigkeitsgeset

hervorrief, vollständig befreit ist. Er stellt somit das dem Staate einzig erkenntliche und allen seinen Tendenzen vorschwebende Ideal der erereichten negativen Freiheit dar, und diese ihm durch alle zu Gebote stehenden Mittel gewährleistete Freiheit hat für den Staat wiederum den Zweck, von oben herab rückwirkend das ideale Gesetz der reinen Freiheit veredelnd und beglückend zur Geltung zu bringen.

Um deutlichsten und jeder menschlichen Empfindung nahe liegend macht dieses ideale Gesetz sich, wie wir dies voranstellten, in der Ausübung der Gnade geltend. Hier tritt die königliche Freiheit in unmittelbare Berührung mit der wichtigsten Grundlage aller staat= lichen Organisation: der Justig. In dieser verkörpert sich das all= gemeine Zwedmäßigkeitsgesetz bes ganzen Staates, welches durch sie Gerechtigkeit erstrebt. Würde die Justig ganglich sicher fein, daß sie, indem fie nach dem allernothwendigften Zweckmäßigkeitsgesetze handelte, auch dem Ideale der rein menschlichen Gerechtigkeit vollkommen entsprochen habe, so würde sie das von ihr gefällte Urtheil nicht erst dem Könige vorzulegen sich gedrungen fühlen; selbst in reinen Demokratien ist jedoch für das nothwendig erachtete Begnadigungs= recht ein Surrogat bes Königthum's, wenn auch durftig und mangel= haft, begründet worden, und wo dieß, wie auf dem Söhepunkte der atheniensischen Demokratie, nicht der Fall war, sondern der Demos selbst, wie er im besten Falle nicht anders konnte, nach dem gemeinen Zweckmäßigkeitsbedunken seinen Oftrakismos ausübte, ist auch der Staat felbst schon in seinem Übergange zur reinen Willfürherrschaft begriffen gewesen. Über das Urtheil der Justiz entscheidet nun der Rönig in dem Sinne, daß er es als an sich der Zweckmäßigkeit der staatlichen Gerechtigkeit entsprechend jedenfalls bestehen läßt; aber aus reiner Freiheit beschließt er Begnadigung, wo ihm Gnade vor Necht walten zu laffen gut bunkt; und barin, daß er Niemand hierfür einen Grund anzugeben hat, bezeugt er den keinem Anderen erreich= baren Zustand von Freiheit, in welchem er durch den allgemeinen Willen erhalten wird. Da keine menschlichen Entschließungen, auch die an=

scheinend freiesten nicht, ohne Motive gefaßt werden, so muß auch ben Rönig hierbei ein Zwedmäßigkeitsgrund leiten: allein eben dieser liegt in ber ganz anderen, ber Staatsorganisation abgewandten Sphäre, welche wir den Tendenzen dieser gegenüber nur als die ideale bezeichnen fönnen: er bleibt unausgesprochen, weil er unaussprechlich ift, und läßt sich nur in seinem Werke, der Gnade, erkennen, - wie die Motive des idealistisch gestaltenden Künstlers nicht minder aus einem Zwedmäßigkeitsgesete entspringen, das sich aber gleichmäßig nicht auß= fprechen, sondern nur aus dem geschaffenen Kunstwerke erkennen läßt\*). - Es ist, was hier beiläufig zu berühren ist, einleuchtend, daß diese hohe Freiheit nur einem legitimen Fürsten einwohnen kann, wogegen ber Fürft, dem irgend welche Usurpation anhaftet, dem Gesetze ber gemeinen Zwedmäßigkeit für alle seine Entschließungen, in dem Sinne, daß er für seine persönlichen, hart bestrittenen Interessen Fürsorge zu tragen hat, verfallen, und bemnach einem Rünftler gleichen würde, der sich für etwas Anderes anerkannt wissen will, als er ist, und für seine Gestaltungen sich somit zur bewußten Berwendung bes Zwedmäßigen gezwungen seben müßte, wodurch eben weder ein Runftwerk, noch ein Werk der Gnade zu schaffen ift.

Das von uns mit dem Borangehenden charakterisirte Recht der Gnade ist der Typus jeder normalen Wirksamkeit des Königs im Staate, und ganz königlich handelt er nur, wenn er in Allem dem unumschreiblichen Gesetze der Gnade gemäß sich zu erkennen giebt, weßhalb auch jede seiner Bestimmungen sehr richtig als aus "allergnädigster Bewegung" herrührend verkündet werden, wobei selbst die "Geruhung" eine sehr sinnvolle Bezeichnung des Zustandes ist, in welchem der König seine Entschlüsse faßt: ein Tyrann kann nicht "geruhen". — Wie die Gnade der höchste Ausdruck der Milde, hier

<sup>\*)</sup> Daß unsere Prosessoren ber Asthetik dieß gleichwohl unternehmen wollen, beweist eben uur, wie fern sie selbst der bloßen Erkenntniß des Problems stehen, woher dann die endlose Konfusion, in welcher sie sich von Buch zu Buch herumstreiben, genügend zu erklären ist.

bis zum Erbarmen mit dem Miffethäter gesteigert, ift, so hält sie diesen Charafter bei allen Entscheidungen der bürgerlichen Gewalt gegenüber fest, welche immer nur das Gemeinnütliche bezeichnen fonnen; wo diese sich für ganglich unfähig bekennen, geht der König mit bem Beispiel der Barmherzigkeit voran, um auf diese Weise die moralische Bewegung der bürgerlichen Welt unmittelbar in seine Sphäre ber Gnade nachzuziehen. In gleicher Weise zieht er die bis dahin nur der Gemeinnütlichkeit dienende Tüchtigkeit des Bürgers, sobald biefe bis zur rein menschlichen, über ben unmittelbaren Staatszweck hinausgehenden, ober von der Staatsgewalt nicht mehr in Forberung ju ftellenden Tugend fich fteigert, in feine Sphäre. Die Berleihung eines Ordens hat nicht den Sinn, die normale Tüchtigkeit eines Beamten zu belohnen, sondern Das, mas in seinen Leistungen die nothwendigen Unforderungen des Nütlichkeitsgesetzes überbietet, zur Anerkennung an sich und für Andere zu bringen. Der an Militär= personen verliehene Orden zeichnet die Tugend der Tapferkeit, mit der in ihr enthaltenen höheren Umficht und perfönlichen Aufopferung, aus: die vollkommen erfüllte Pflicht des Militärs zieht an sich nur die Aufmerksamkeit der militärischen Behörde auf sich, welche hiervon nach dem sie einzig leitenden Zweckmäßigkeitsgesetze Notiz für die fer= nere Verwendung des Betreffenden nimmt. Die ideale Bedeutung biefer Ordensverleihung wird sehr beutlich an dem wiederholt vor= gekommenen Beispiele erkannt, daß ganze Truppenkörper durch gemeinschaftliche freiwillige Aufopferung sich den Preis der höchsten Tapferkeit erworben hatten, und jedem Ginzelnen der gleiche Anspruch auf die höchste Anerkennung zugesprochen werden mußte: in diesem Falle fand sich die Truppe gleichmäßig geadelt, wenn nur Einer aus ihr, den fie wiederum nach dem unaussprechlichen Zweckmäßigkeits= gesetze ber Gnade bezeichnete, mit dem Orden geschmückt ward.

Diesem analog erhebt die königliche Gnade aus jeder Sphäre der staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen Diejenigen, welche in ihren Leistungen und Leistungsfähigkeiten das allgemein gesetzliche

Maag ber für den Rüglichkeitszweck zu stellenden Unforderungen über= schreiten, somit von selbst in die Sphäre der Gnade, b. h. ber aktiven Freiheit treten, in einem edlen und mahrhaftigen Sinne zu feinen Bairs. - Gang rein wurde diese, jedenfalls der Institution ber Orden ursprünglich inliegende Bedeutung, allerdings erft bann werden, und zu Leben und Wirken gelangen, wenn biese Orden nicht nur in einer symbolischen Dekoration, sondern in wirklich aktiven Körper= schaften, wie allerursprünglichst, bestünden. Die Idee bavon ift auch wohl jett noch vorhanden, und brückt sich barin aus, daß ber König, wie er oberfter Träger bes höchsten Ordensgrades ift, als Großmeifter eines wirklichen Orbenskörpers gedacht wird. Bei einzelnen höheren und refervirteren Orden werden sogar alle Gebräuche und Funktionen einer verbundenen Körperschaft noch in Pflege erhalten: daß hierin sich aber kein mahrer und lebenvoller aktiver Beift, weder in den Beziehungen ber Orbensglieber unter fich, noch auch jum Orbensmeister ober ben übrigen Staatsorganisationen ausbrückt, wird Niemand, ber hierüber nachdenkt, zu bezweifeln schwer fallen. Jedenfalls ift die Bervielfachung und ber stufenweise Rang ber Orden ein Zeugniß für die Verirrung, in welche das Ordenswesen, allerdings auf dem Wege ber geschichtlichen Berwirrung felbst, gerathen ift. Frankreich verdankt seiner Revolution, welche alle Orden abschaffte, die Begründung eines einzigen, allumfassenden Ordens, der "légion d'honneur": es wird bei ber fortschreitenden Entwickelung des Staatswesens endlich nicht zu umgehen sein, überall das in diesem Punkte der Bereinigung aller Orben fehr richtige Beispiel Frankreichs nachzuahmen. Denn wollte schon jett ein Fürst einen Orden von der wirklichen Bedeutung eines lebendigen, aktive Rechte gegen aktive Pflichten verleihenden Ordens= bundes gründen, müßten bann nicht die gang anderen Zeiten und Tendenzen entsprungenen, jett nur noch als lebloser, oft sinnloser Brunk fortbestehenden Spezialorden der Art an Bedeutung, ja Beach= tung verlieren, daß fie von felbst erlöschen würden? - Als Groß= meister des von uns gedachten, in seiner Anlage wirklich bereits vorhandenen, nur zu einer wirklichen Körperschaft belebten Ordens, in welchen, ganz wie bei den allerältesten Ordensgemeinschaften, nur gegen das Gelübde der sortgesetzten Ausopserung für höhere und höchste Zwecke selbst dem größten Verdienste die Aufnahme ermöglicht sein soll, würde der König das lebenvolle Verbindungsglied zwischen seiner idealen und der realistischen Tendenz des Staates, die eigentliche Atzmosphäre seines Waltens, den gleichgesinnten, eximirten, d. h. durch seine Ausopserung vom Gesetze der gemeinen Zweckmäßigkeit zugleich entbundenen, wie ihm rücksichtslos zu dienen verbundenen Vollstrecker seines Gnadenwillens gewonnen haben.

Dieser Orden würde für unsere und die kommenden Zeiten in die Bedeutung eintreten, welche in seiner schönsten Blüthe und anderen Zeiterfordernissen gegenüber sonst der deutsche Adel hatte. Es wäre zu untersuchen, ob nicht gerade der noch verbliebene deutsche Adel, dessen Vorrechte als bloßer staatsbürgerlicher Stand wohl meistens bereits aufgeopfert werden mußten, der sich im gesellschaftlichen Betracht immer aber noch in einer, von der bürgerlichen Welt unwillsfürlich anerkannten, eximirten Stellung befindet, am allergeeignetsten wäre, die Grundlage des von uns gedachten Ordens in der Weise zu dieser Schöpfung entgegenbrächte, sich selbst zugleich ehrenreich und gemeinwohlthätig verjünge.

Da es uns zu weit von unserem nächsten Ziele abführen würde, das hier Angedeutete selbst in nähere Untersuchung zu ziehen, wünschten wir eben nur dem hierfür Berusenen genügende Anregung gegeben zu haben, um für jetzt von der Beurtheilung des allgemeineren Charakters einer vom gemeinen Nütslichkeitsgesetz durch ordens= pflichtige Ausopferung eximirten Körperschaft, wie sie, durch materiellen Reichthum unterstützt, ja schon jetzt in allen Ständen von selbst sporabisch anzutressen sein könnte, unseren Schluß auf den möglichen Antheil einer solchen an der von uns in das Auge gefaßten Hebung des verwahrlosten öffentlichen deutschen Kunstgeistes zu ziehen.

#### XIV.

Es war uns unmöglich, die Entartung, in welche namentlich die deutsche theatralische Kunst verfallen, zu bezeichnen, ohne die verderblichen Neigungen und Tendenzen nachzuweisen, deren Ginfluß auf jenen üblen Erfolg hinwirfte: um bas Theater felbst von ber Annahme einer ihm innewohnenden absolut verderblichen Tendenz loszusprechen, mar es unerläglich, ben schäblichen Erfolg als ein Er= gebniß der Unterdrückung oder wenigstens Vernachlässigung der in ihm enthaltenen guten Anlagen aufzudecken. Wir haben felbst als Beweggrund zur Ausübung biefes nachtheiligen Ginfluffes eigentliche auf das Üble ausgehende Tendenz, sondern das verständniß des deutschen Geistes in der Sphäre, wo er auf das Thätigste hätte beschützt werden sollen, bezeichnet. Mit ber Schärfe unseres Ausbruckes für die Darftellung bes traurigen Erfolges haben wir nie die menschliche Schlechtigkeit, sondern nur den menschlichen Frrthum bezichtigt: dieser hat aber in Wahrheit nur badurch gewirkt, baß er lediglich die üble Seite der hier im Spiele begriffenen mensch= lichen Anlagen in Anregung erhielt, wobei wir immer noch nicht flares Bewußtsein hiervon annahmen, sondern eher Oberflächlichkeit und träge Genuffucht. Es war uns ferner möglich, ein so bedeuten= bes, alle Theile der Gesellschaft in sich schließendes und unleugbar

geschichtlich entwickeltes Verhältniß in Berathung zu ziehen, ohne uns dabei in irgend welcher Weise der so leicht und schnell wirkenden Parteischlagwörter und der ihnen zu Grunde liegenden Begriffe zu bedienen: wir haben weder aristofratische noch demofratische, weder liberale noch konservative, weber monarchische noch republikanische. weder katholische noch protestantische Interessen in unser Spiel zu ziehen gesucht, sondern für jede unserer Forderungen uns einzig auf den Charafter des deutschen Geistes gestütt, welchen wir genau zu bezeichnen im Stande maren. Möge dieß von Denjenigen, die fich diesem Geiste ganglich entfremdet haben, unerkannt geblieben und mis= verstanden worden sein, so halten wir uns doch nun bei jedem Wohl= gefinnten des Vortheiles versichert, in gleicher Weise verfahren zu dürfen, wenn wir es nun schließlich unternehmen, die Möglichkeit einer gründlichen Umbildung des untersuchten üblen Verhältnisses da= durch nachzuweisen, daß wir, wie von jener Seite die verderblichen, jett die vortheilhaften und guten Anlagen der betreffenden sozialen Elemente in Anregung zu bringen versuchen. Wir bedienen uns ferner hierzu des Vortheiles, alle vorhandenen Elemente uns in ihren natürlichen Eigenschaften als fortbestehend, und nur der Entwickelung und Umbildung fähig zu benken, wobei wir, was den materiellen Bestand der Staatsgesellschaft betrifft, uns auf denjenigen absolut fonservativen Standpunkt stellen dürfen, den wir den idealen nennen wollen, im Gegensatz zu dem formal realistischen, welcher nicht minder ein sinnloser Frrthum, wie der formal realistische Radikalismus ist. Sierbei werden wir noch des alleredelsten und wohlthätigsten Vortheiles genießen, die üblen Seiten der vorhandenen sozialen Glemente uns jett gänzlich verdeckt halten zu können, da wir sie am zweckmäßigsten dadurch bekämpfen, daß wir nur ihre guten Seiten hervorziehen und in eine Thätigkeit zu setzen versuchen, welche die üblen noth= wendig unschädlich machen müßte. --

Der alte beutsche Geburtsadel befindet sich, trot aller Schmäle= rungen seiner politischen Vorrechte, wie wir dieß bereits berührten, in einer vom bürgerlichen Gefühle durchaus noch unbeftritten ge= bliebenen, gesellschaftlich erhobenen Stellung; was sich schon ersichtlich baburch bestätigt, daß die Berleihung des Abelstitels, so wenig sie auch ben Beliehenen zum Pair des alten Geburtsadels umgestalten fann, bennoch ein wesentliches Ziel bes Chrgeizes namentlich zu Reichthum gelangter Bürgerlicher ift. Der reich gewordene Finanzier, ber nun sein nutenbringendes Geschäft nicht mehr fortzuführen nöthig hat, und dafür auf den reinen Genuß seines Reichthums und der ihm dadurch ermöglichten Muße ausgeht, sucht hierfür im Abelstitel gemiffermaßen eine fogar nöthigende Autorisation. Man nimmt an, daß ein Adliger kein Geschäft treibt. Mag nun auch die theilmeise Berarmung des mirklichen Geburtsadels die entgegengesette Erscheinung hervorgerufen haben, so wird gerade hieran doch wieder ein besonderes Wahrzeichen des Adels kenntlich: der Adlige, welcher sich zur Betreibung eines auf reinen Gewinn berechneten Geschäftes entschließt, legt hierbei den Adelstitel gänzlich ab, oder, tritt er in ein öffentliches Amtsbienstverhältniß, so geschieht dieß mit der be= sonderen, auf den Ehrenpunkt gerichteten Annahme, daß es bem Abligen um eine Laufbahn zu thun sei, in welcher er auf diejenige Machthöhe gelange, wo weniger auf Nüplichkeitszwecke gerichtete Renntnisse, als der unabhängige Charafter bem Staate jum Bortheil gereichen. Mögen sich diese Richtungen noch so sehr kreuzen und brechen, immerhin bleibt die Tendenz des Fortbestehens des alten Abels darin kenntlich, daß sich in ihm ein ganzer Stand Solcher erhalte, welche fich von Natur aus als der Nöthigung auf das rein Nütliche auszugehen überhoben betrachten. Der wohlgefinnte Abel fann die Befriedigung seines Thätigkeitstriebes naturgemäß nur bann seiner Anlage entsprechend finden, wenn er sie auf solche erhöhete Zwecke richtet, welche der rein bürgerlichen, und selbst der staatsbe= amtlichen Tendenz fern liegen muffen. Er tritt durch diese, wie durch Naturnothwendigkeit ihm eingebildete Tendenz von selbst in die von uns bezeichnete eigentliche Sphäre der königlichen Unade. Somit

hätte der dem deutschen Bolke mit seinen Fürsten verbliebene Abel nur diefe Tendenz freiwillig zum bindenden Gesetze seines Standes zu erheben, und diefem Gesetze die wohlausgesprochene, burch feste Regeln verpflichtende Kraft zu geben, wie sie den ältesten Ritterorden zu eigen waren, so wäre Deutschland durch die Erhaltung eines jett fast überflüssig, ja schädlich dünkenden Standes eine unermeglich wohlthätig wirksame geistige Charaktermacht gewonnen. Stande murbe bann bas bereits ihm abgenöthigte Aufgeben feiner bürgerlichen Vorrechte als das bei jedem Ordensgelübde unerläfliche Opfer gelten muffen, durch welches er sich nun auch das Recht der Exemtion vom gemeinen Nüplichkeitszweckgesetz gesichert habe, welches er dadurch ausübt, daß er seine Thätigkeit nur den höheren, jenem Gesetze ununterworf enen Zweden widmet. Die stete Erneuerung und Verstärfung dieses Ordens durch die aus königlicher Gnade nach der von uns vorangehend bezeichneten Tendenz in die gleiche Sphäre Er= hobenen würde ihn zugleich in eine wohlthuend menschlich vermittelnde und ausgleichende Beziehung zu den ihrer Natur nach nicht eximirten staatlichen und sozialen Organisationen setzen, und sein Vorbild würde dem nur durch Reichthum Eximirten zur edlen Aufmunterung bienen, seinem bloß auf materiellen Besitz begründeten Genusse der Befreiung vom gemeinen Nühlichkeitsinteresse eine nacheifernde, höhere Bedeutung zu geben.

Möge wohl auf dem Wege der fortschreitenden Entwickelung der staatlichen Organisation der allgemeine Nützlichkeitszweck derselben noch so vollständig erreicht gedacht werden, immer wird ein großes Feld für die Thätigkeit der von uns gedachten Eximirten übrig bleiben, denn nie wird es der besonderen Ausopferung an Veranlassung fehlen. Ließe es sich dennoch vorstellen, daß dem vom rechten Bürgerstolz gehobenen und angespannten Streben der bestorganisirten Staatskräfte es endlich gelingen nüßte, selbst der Ausopferung für allgemeine und rein menschliche Zwecke auf dem Gebiete der moralischen Weltordnung die Veranlassung zu benehmen, so bliebe den eximirten Ständen ein

Feld übrig, auf welchem fie um so mehr zu mittheilender, aufopfernder Thätigkeit sich verpflichtet fühlen mußten, als auf diesem Felde an und für sich ein Vorzug ihnen gestattet mar, welcher ben Stand bes Erimirten recht eigentlich als einen Stand ber Unabe auszeichnete, benn dieser Vorzug besteht in dem, ihm nur möglichen, zwecklosen Interesse, dem reinen Genusse an Runft und Wissenschaft. Diefer Borjug ift für Denjenigen, ber mit rechtem Sinne ihn zu genießen weiß einzig und beglückend, daß seine Erhaltung ihm jedes Opfers werth dünken muß. Im vorigen Jahrhundert waren es vornehmlich Glieber bes Abels, welche biefen Vorzug thätig zu schäten mußten. Die Geschichte bes beutschen Landes wird Beispiele hiervon zu rühmen haben. Gin fächfischer Graf Bunau mar es, unter beffen Schutze ber große Winkelmann ber ersten Befreiung von Nahrungssorge und ber Muße zu freien Forschungen im Gebiete bes künftlerischen Wiffens theilhaftig murbe. Rur in einem großen und weitreichenben Sinne fonnte aber die thätige Verwendung dieses edelften und beneidens= werthesten Vorzuges veredelnd und beglückend auf das Volk und die bürgerliche Gesellschaft zur Wirkung gelangen. Wir bezeichnen, was wir meinen, mit einer vielleicht gewagten Wendung zu unserem nächsten, Zwecke hin, indem wir ein warnendes Beispiel der Geschichte anziehen. Wohl verdankt die Welt der freien Muße des römischen Abels, als ihm nach dem Untergange der Republik jede eigentliche politische Thätigkeit abgeschnitten mar, die Entstehung und Aflege einer werthvollen und belehrenden Litteratur, welche jedoch den schöpferischen Werken bes griechischen Geiftes, ohne beren Anregung biefe gar nicht zu benken war, und zu benen sie sich nur gewissermaßen als Kommen= tator verhielt, ohne Vergleich nachsteht: jene Werke waren aus einem lebendigen Wechselverkehre der großen Geister mit dem Geiste des Bolfes, namentlich in der Lyrif und Tragif, hervorgegangen. Diesen Wechselverkehr suchte der römische feingebildete Abel nicht, vermuthlich, weil er ihn zu finden verzweifelte: dagegen überließ er gleichgiltig ben Schauplat ber Volksvergnügungen ben Gladiatoren und Thierfämpfern; den Versuch, mit den Possenreißern sich zu befassen, über= ließ er stolz seinen freigelassenen Sklaven. Die Geschichte kennt ben Untergang dieses Abels und dieses Bolkes in machsender Entsittlichung und materialistischer Robbeit. — Dem beutschen Abel mar es zur Zeit des großen Aufschwunges des deutschen Volkes durch die voran= gehenden ungeahnten Erfolge bes deutschen Geistes auf dem Gebiete bes Drama's und ber Musik um so eher nahegelegt, biefe Erfolge gur Beredelung des Bolksgeistes festzuhalten, als gleichzeitig und fort= schreitend aus der Entwickelung der deutschen Staatsverfassungen er in seinen früheren politischen Vorrechten geschmälert murde. Da gegen= wärtig seine politisch verkümmerte Lage noch ausgesprochener als bamals ift, dürfte es jett noch vielleicht an der Zeit sein, zur Nachholung des Verfäumten sich fräftig anzulassen: ihm würde baraus eine Thätigkeit von unermeglich wohlthätiger Wirkung entstehen, benn berselbe beutsche Geist, der ihm andererseits einzig noch eine schöne Bedeutung seines Daseins verleihen kann, ift — wir sahen es in so großer Bedrängniß, daß wir fast hoffnungsloß schon verzweifeln muffen, überhaupt nur mit der Klage darum verstanden zu werden.

Wir bezeichnen nun ohne Umweg den Punkt, auf welchem der feingebildete Kunstgeschmack des von uns gedachten und bezeichneten Eximirten mit dem Bedürfnisse des Volkes und der bürgerlichen Welt, welches diese zur Aufsuchung vorübergehender gefälliger und zerstreuenz der Unterhaltung antreibt, sich begegnet: dieß ist das Theater. Der täglich angespannte Verbrauch seiner geistigen Kräfte für die unmittelz daren Nützlichkeitszwecke des Lebens gestattet der bürgerlichen Welt keine zwecklose Beschäftigung mit Litteratur und Kunst: desto mehr bedarf sie der Erholung durch abziehende, in einem guten Sinne zersstreuende Unterhaltung, welche ihr wenig oder gar keine Vorbereitung kosten darf. Dieß ist das Bedürfniß. Ihm zu entsprechen, stellt sich sosort der Mime ein; ihm dient das Bedürfniß des Publikums sogar zum Erwerbsquell, wie dem Bäcker der Hunger. Er schlägt das Gerüft auf: das Theater steht da. Hier ist Alles naiv und ehrlich:

ber Mime bietet seine Kunft, das Publikum belohnt ihm die gewährte Unterhaltung. In diesem Berhältniffe ift Alles unmittelbar: ber Ruschauer halt sich an Das, was er vor sich sieht und hört; die Er= zählung, die Geschichte wird ihm hier zu einer angenehm anregenden Thatsache: er lacht mit dem Fröhlichen, weint mit dem Traurigen und flatscht, von dem Gewahrwerden der Täuschung zu seiner Er= heiterung überrascht, dem gewandten Gaukelspiele seinen Beifall zu. Auf biefes Berhältniß und feine Benützung zu höchsten, idealen Zwecken gründet sich die Entstehung der erhabensten Kunstwerke der größten Dichter aller Zeiten. — Es hat ein Gebrechen, welches in seiner ersten naiven Anlage sich der Beachtung entzieht: die An= wendung des Nutzweckgesetzes des bürgerlichen Verkehres verwehrt diesem Verhältnisse, sich rein auszudrücken; das Publikum bezahlt und fordert, fordert ohne Urtheil und Kenntniß; der Mime lägt fich be= gahlen, und gewährt um des Vortheiles willen dem Bublikum, beffen Mangel an Urtheil und Kenntniß er mit schnellem, richtigem Instinkte gewahrt, wie dem verzogenen Kinde nicht Das, was ihm heilsam ift, sondern was seinem Gaumen schmeichelt. hieraus entsteht die Berwir= rung, welche, in übler Tendenz benütt, das Theater zum Berderben ber besten sittlichen Anlagen des Bolkes, der besten fünstlerischen Anlagen der Runft führen fann. Wir seben biefen Erfolg fast erreicht. Dagegen nun, hebt biesen Grundschaben auf, ober milbert ihn wenigstens bis zur mög= lichsten Unschädlichkeit, so bietet dieses Verhältniß, in welchem sich die äfthetische Anlage des Bolksgeistes in seiner naivsten Form als 'ein wirkliches bürgerliches Bedürfniß ausspricht, ben einzigen, unvergleichlichen, durch nichts Anderes zu ersetzenden Ausgangspunkt für eine höchste ge= meinsame Wirksamkeit der geistigen und sittlichen Seelenkräfte eines Volkes und seiner bevorzugten Geister. — Nach Allem, was in unseren voran= gehenden Untersuchungen über die ethische wie ästhetische Bedeutung biefes Berhältniffes sich herausstellte, durfen wir jest schließlich nur noch die Möglichkeit einer Abhilfe des von uns aufgedeckten Grundfehlers in ber Organisation bes modernen Theaters selbst in bas Auge fassen.

### XV.

Das Prinzip der von uns gedachten Umbildung des deutschen Theaters im Sinne des deutschen Geistes begründen wir auf ein einziges, in verschiedenen Sphären sich wiederholendes Verhältniß: es ist dasselbe, welches wir eingehender als das des Dichters zum Mimen beleuchteten, und das sich in demjenigen des kunstgebildeten Eximirten zum eigentlichen Publikum, sowie als größtes Berhältniß in dem des Königs zum Volke als identisch darstellt. Hier die reale Kraft des Bedürfnisses, dort die ideale Macht der Gewährung Deffen, mas den höchsten Forderungen des Bedürfnisses unerreichbar ist. Von dem größten Verhältnisse des Königs zum Volke find die ihm gleichen anderen Verhältnisse umfaßt, weghalb, wenn es der gleichmäßigen Anregung zu gemeinsamer Bethätigung gilt, diese vom Könige ausgehen Wie dieser das Nüplichkeitszweckgesetz aller staatlichen und muß. gesellschaftlichen Organisationen dadurch zur letten Ausführung bringt, daß er in seinem Walten jenem die Erreichung Dessen sichert, mas es in seiner reinen Konsequenz nicht erreichen könnte, so hat seine Ent= scheidung überall da einzutreten, wo der Nüplichkeitszweck bis zu diesem Punkte angelangt ist, und es ist daher ein= für allemal vorausgesett, daß dieser Punkt ungehindert durch die geeignetste Organisation der bürgerlichen Staatsfräfte erreicht wird. Dieses Berhältniß selbst durfen

wir aber nicht als ein chronologisch, sondern als ein synchronistisch, architektonisch geordnetes uns vorstellen; die Ansicht, er ft muffe man bas Nütliche herstellen, bann sei es Zeit, an das Schone zu benken, führt, wenn diese verschiedenen Tendenzen als in der Zeit auseinander= liegend festgehalten werden sollen, dazu, daß mit Sicherheit die zweite Tendeng nie auffommt, weil angunehmen ift, daß die erste auch die von und so bezeichnete architektonische Ordnung des Staatsganzen einzig erfüllt, und somit die in dieser Ordnung für die zweite Tendenz reservirte Machtfähigkeit absorbirt hat. Dagegen haben beide Tenden= zen gleichzeitig zu wirken, wenn auch immer fo, daß die erste die bewegende, das Problem aufstellende, die zweite die abschließende, lösende Macht ift. Gin Beispiel wird dieß flar machen. Gine Stadt braucht eine Wafferleitung; dieß ift ein Bedürfniß, deffen Befriedigung einen ber ganzen Stadt gemeinfamen Nütlichkeitszweck ausspricht; ift die Bürgercemeinde an der Ausführung des Baues dieser Wasserleitung 3. B. durch fehlende Geldmittel verhindert, so liegt hier ein Mangel in der Zweckmäßigkeits=Drganisation der Gemeinde zu Grunde, welchem in ihrer innersten Tendenz, der stadtgemeinnütigen, aus ihren eigensten Kräften abzuhelfen ift; ben König unmittelbar hierfür in Anspruch nehmen zu wollen, murbe ein beschämendes Bekenntniß ber unzweckmäßigen Organisation bes Stadtgemeindewesens abgeben, wogegen diese eine Stadt, wenn zur Zeit ihr Bermögen erschöpft ift, ihre gang natürlichen Silfsverbundeten in den anderen Städten bes Landes suchen müßte; mit diesen in eine organisirte Gemeindever= bindung zu treten, in welcher überhaupt städtische Rüglichkeitsinteressen zu einer gemeinsamen Angelegenheit erhoben, und vermöge welcher nach dem Gefete der gegenseitigen Hilfs= und Gewährleiftung, 3. B. ber Feuerversicherungs= und Lebensversicherungs-Gesellschaften, lokalen und partiellen Schäben abgeholfen würde, dieß wäre ber jeder guten Staatsorganisation entsprechende Weg. Un ben König ift hierbei nur nng Unspruch zu erheben: bafür zu forgen, daß die Wafferleitung ichon angelegt werde, und der Stadt, wie fie ihr nütlich ist, zugleich zur

Bierbe gereiche. Dagegen, wollte ber König in berselben Stadt einen für rein ästhetische Zwecke bestimmten Prachtbau ausführen lassen, und hierfür das Vermögen der Stadtgemeinde in Anspruch nehmen, so wäre diese in ihrem vollsten Rechte, dieß für eine tyrannische, dem Nütlichkeitszwecke aller ihrer Organisationen hohnsprechende Zumuthung zu halten: nichtsdestoweniger würde sie, wie der König für die Schönsheit der Wasserleitung besorgt war, aus Nütlichkeitsgründen ihm keine Hindernisse in den Weg legen, etwa aus dem Grunde, daß dieses Gebäude keinem unmittelbaren Nütlichkeitszwecke diene.

Das Theater, wie wir ersahen, verdankt seine Entstehung einem Bedürfnisse ber bürgerlichen Gesellschaft, dem der Erholung und Berstreuung nach angespannter Berufsthätigkeit. Der wirkliche Nüklich= feitsgrund der Erhaltung des Theaters wurde auf der Stelle von der ganzen bürgerlichen Gesellschaft mit größter Lebhaftigkeit bezeugt werden, wenn man die Theater gänglich schließen, ja nur die Bahl ihrer Vorstellungen vermindern wollte. Hiermit gehen wir, wie in Allem, von einem vorliegenden, praktisch gegebenen Berhältnisse aus: es ist möglich, daß radikale Nüplichkeitspolitiker dieses Berhältniß an und für sich als gemeinschädlich gänzlich aufgehoben wissen wollen, wogegen wir, aufrichtig gesagt, wenn das Theater unabanderlich seine jetige Tendenz beibehalten und sogar zu noch größerem Verderben ent= wickeln mußte, gar Nichts einzuwenden hatten. Jedoch, da wir uns nicht auf den nutzwecklich radikalen, sondern auf den ideal konserva= tiven Standpunkt gestellt haben, halten wir dieses Gine als konstatirt fest, daß das Theater als Unterhaltungsanstalt für die bürgerliche Bevölkerung einer Stadt einem Bedürfnisse seine Entstehung und Er= haltung verdankt. Sandelt es sich nun darum, diesem Bedürfnisse durch die Leistungen des Theaters in dem hohen Sinne, zu welchem es erwiesener Maßen unvergleichlich befähigt ist, welcher aber in dem blogen auf Nüplichkeitszwecke gerichteten Berkehre zwischen Bublikum und Mimenstand sich nicht erreichen läßt, zu entsprechen, so kann wohl über die Berechtigung, wie Nöthigung zum Ginschreiten von Seiten

ber auf bas Ideale gerichteten höchsten Staatsmacht fein gefunder Zweifel aufkommen. In den bestehenden Vereinbarungen zwischen Staat und Krone ift auch diese Nöthigung und Berechtigung bereits nollständig gnerkannt: nur konnte von feiner Seite ber ber Zwed ber Dotirung eines Softheaters auf der königlichen Civilliste deutlich ge= nua ausgesprochen werden, weil diese Dotirung aus einem gang anderen Bringipe als die übrigen Staatsdotirungen hervorging. Als mit ber Gründung ber neueren Staatsverfassungen ber Staatshaus= halt in der Weise geregelt wurde, daß die bis dahin freigegebenen Beguge ber Krone nach ihrer vorgefundenen durchschnittlichen Sohe als fester Betrag einer königlichen Civilliste festgestellt murben, be= ftimmte man auch die eben um jene Zeit auf den königlichen Sofhaltungsrechnungen gerade für Haltung eines Hoftheaters angegebene Summe zu einem jederzeit für den gleichen Zweck auszugebenden Ctat. Hiermit ward, ohne weiter an die Bedeutung und die wahren Bedürfnisse der dramatischen Kunft zu denken, eben nur ein vorge= . fundener Bestandtheil des königlichen Sofstaatswesens als der Würde der Krone entsprechend anerkannt und festgehalten. Durch die Berwendung dieser Summe zur vorzüglichen Ausstattung eines Theaters in der Landeshauptstadt tritt der König vor Allem in ein gemeinsames Berhältniß zu bem Publikum dieser Stadt, welches andererseits, nach wie vor, seinen Eintritt in dieses Theater bezahlt, und im Grunde genommen zu ihm in einer primitiven, naiven, auf Unterhaltung für ein Eintrittsgeld ausgehenden Stellung verbleibt. Diefes ebenfalls ge= gebene und aus den Umftänden unreflektirt gebildete Verhältniß halten wir nun ebenfalls im ideal konservativen Sinne fest, um uns nun ju fragen, wie es in einem zur Hebung ber beutschen dramatischen Runft vortheilhaften Sinne zu verwerthen sei, da wir gefehen haben, daß es in seiner bisherigen Fortführung geradesweges zu deren Ver= derben geführt hat.

Stellen wir die Frage so: auf welche Weise ist eine Veredelung bes allgemeinen Geschmackes an theatralischen Vorstellungen, wie sie

im Sinne der dem Theater zugewendeten königlichen Gnade liegen muß, zu erreichen?

Offenbar nur durch Veredelung des Charakters der theatralischen Vorstellungen selbst. Das Publikum ift willig, auf Alles einzugehen, was feinem natürlichen Grundbedürfnisse Befriedigung gewährt; vortreffliche Vorstellungen vortrefflicher Werke werben von ihm stets mit erhöhter Stimmung und lohnender Anerkennung aufgenommen. Mit vielem Rechte wehrt es sich aber gegen die Anmagung, auf abstraktem, instruktivem Wege belehrt werden zu sollen. Die Nachahmung bes amerikanischen Bildungsspieles, seine Dienstboten in missenschaftliche und ästhetische Vorlesungen zu schicken, mährend die Herrschaft sich den Abfall des europäischen Theatertreibens für seine Dollars vor= führen läßt, ist bis jett noch nicht zum Geschmacke des deutschen Bublifums geworden. In seinem Betreff bleibt einzig ber Zweifel darüber, ob es möglich sein werde, durch die Vortrefflichkeit des Gebotenen es zu mäßigerem, seltenerem Genusse besselben zu gewöhnen. Nur durch die Beschränkung der Masse der theatralischen Leistungen könnte nämlich andererseits auf die stete Tüchtigkeit derselben Ginfluß gewonnen werden, und zwar dieß allein schon in Berücksichtigung der nöthigen Muße zur Ausbildung und Geltendmachung der technischen Gefete und ihrer Anforderungen, gang abgesehen bavon, daß die Herstellung eines würdigen Repertoirs von genügender Mannigfaltigkeit für jett schwer denkbar wäre. Da wir nun bei der Vornahme be= harren, trot des idealen Zieles, welches wir und stecken, zur Un= wendung keiner Art formal radikaler Auskunftsmittel uns hinreißen zu lassen, möchten wir gegen ben bezeichneten Übelstand zunächst nur Ausgleichungsmittel in Anwendung gebracht sehen, wie fie im wohlver= standenen, selbst erwerblichen Interesse mehrerer in einer Stadt neben einander bestehender Theaterunternehmungen von selbst als zweckmäßig sich herausstellen, und welche zu dem Ergebnisse der Berminderung der Anzahl der theatralischen Vorstellungen überhaupt führen müßten.

Auf diesem Wege dürften jedoch, selbst wenn auf ihm der Fort= schritt noch so willig von allen Seiten unterstützt wurde, immer erft nur schwache Möglichkeiten zur Sebung bes Geistes ber theatralischen Leiftungen herbeigeführt werden: ber entscheidend umgestaltende Gin= fluß auf sie könnte bagegen nur burch bie Macht bes genügend sich wiederholenden Beispiels der Wirkung in jeder hinsicht vortreff= licher Leistungen zu erlangen sein. Zu diesem ift auf dem Wege bes täglichen Verkehres zwischen Theater und Publifum, namentlich auf der Basis ber Erwerbsinteressen, unmöglich zu gelangen, mindestens nicht bei den gegebenen deutschen Theaterverhältnissen im Allgemeinen. Diefes Beispiel kann nur auf einem von ben Bedürfnissen und Nöthigungen bes alltäglichen Theaterverkehres gänzlich eximirten Boben gegeben werden, auf dem Boden, welcher nur in der Sphare der in einem großen Sinne von uns gebeuteten königlichen Inade liegen fann. Bedingung hierfür ift die Außerordentlichkeit in Allem und Jebem, wie sie in erster Linie nur durch größere Seltenheit gewährleistet werden kann. Wir wollen uns zur Charakterifirung dieser Außerordentlichkeit hier nicht durch eine Kritik der erfolglosen Bersuche, wie sie nach dieser Seite bin schon angestellt murben, auf= halten, da überhaupt die Erörterung der technischen Erfordernisse für die Verwirklichung unserer Tee nicht hierher gehören foll : nur erwähnen wir, daß alle sogenannten "Mustervorstellungen" bisher nie den Boden bes alltäglichen Theaterverkehres verließen, und sich eigentlich nur als durch Anhäufung und Nebeneinanderstellung gesteigerte theatralische Virtuosenleiftungen zu erkennen gaben, und als solche aufgenommen wurden. Dagegen wurden die von uns gemeinten, in feltenen 3mi= ichenräumen gebotenen, mahrhaft königlichen Aufführungen folgende charakteristische Merkmale an sich tragen. In ihnen würden ein= für allemal nur solche bramatische Werke zur Darstellung gelangen, welche die vollendete Ausbildung eines bisher gänzlich mangelnden beutschen Styles auf dem Gebiete des lebendigen Drama's wirklich ermöglichen: unter biesem Styl verstehen wir die vollkommen erreichte und jum Gefet erhobene übereinstimmung ber theatralischen Darstellung mit bem bargestellten mahrhaft beutschen Dichterwerke. Durch die zwedmäßigste Berwendung der vorhandenen, zerstreuten und hierzu versammelten mimischen Talente, von der Darstellung vorhandener mahrhaft deut= scher Werke ausgehend, wurde zur Beranlassung neuer, für die gleiche Stylbewährung geeigneter Werke fortgeschritten werben. Die gewerb= liche Tendenz im Verkehre zwischen Publikum und Theater mare hier vollständig aufgehoben: der Zuschauer würde nicht mehr von dem Bedürfnisse ber Zerftreuung nach ber Tagesanspannung, sondern bem ber Sammlung nach ber Zerstreuung eines selten wiederkehrenden Festtages geleitet, in ben von seinem gewohnten allabendlichen Zufluchts= orte für theatralische Unterhaltung abgelegenen, eigens nur bem Zwede biefer außerorbentlichen, eximirten Aufführungen fich erschließen= ben, besonderen Kunftbau eintreten, um hier seiner höchsten Zwecke willen die Mühe des Lebens in einem edelften Sinne zu vergeffen.

Wir deuteten genug an, um den wohlmeinenden Leser den Einstluß und die Rückwirkung des von uns angerusenen Beispieles auf die theatralische Kunst, auf den dichterischen Geist, auf den fünstlezrischen Geist überhaupt, und hierdurch auf die Gestaltung eines den deutschen Sinn wirklich zur Erscheinung bringenden Lebens selbst erzmessen zu lassen.

Zum Schluß ber hiermit beendigten Untersuchungen sei uns ein furzer, aber weiter Umblick gestattet.

Als Preußen den Umfturz der Bundesverfassung in das Werk setzte, sprach es von seinem deutschen Beruf. Da Bayern sich zusammenfaßt, die ihm gewordene neue Stellung rühmlich zu ver=

werthen, heben seine Staatsmänner nicht minder die ihm obliegende Anfaabe eines deutschen Berufes hervor. Welcher kann dieser sein? Bewiß, nach dem Sinne seiner Lenker, aus ihm einen beutschen Musterstaat zu bilben, zu welchem es, bem gleichzeitigen Drängen seiner inneren fozialen Bedürfnisse gemäß, wie feiner nach außen begreng= ten, aber auch durch die Weltlage gewährleisteten Machtstellung ent= sprechend, ebenso genöthigt wie befähigt ift. Welcher Geift kann einzig zur Bilbung biefes beutschen, als Vorbild hinzustellenden Musterstaates dienen? — Als die Krone Preußen drei alte deutsche Kürstenhäuser aus ihren Stammsigen verwies, berief sie sich auf den Nütlichkeitsgrund: sie bedte hierdurch mit höchster, fast erstaunlicher Energie ben innerften Geift bes preußischen Staatswesens, ber von uns bereits charakterisirten Schöpfung Friedrich's bes Großen, auf. Bu welchem Ziele wurde es Bayern führen, wenn es in seiner fort= schreitenden Staatsorganisation ganglich nur die Tendenz des preußi= schen Staatswesens verfolgte? Nothwendig, daß beide eines Tages auf bem gleichen Bunkte sich begegnen und auf einander treffen würden: ber stärfere Nüglichkeitsgrund würde dann zu entscheiden haben, und wohin müßte bann die Entscheidung fallen? Wäre es bemnach nicht ein allerhöchster Nütlichkeitszweck bes bagerischen Staatswesens, bei allen seinen Organisationen lebhaft im Auge zu behalten, daß über allem Nütlichkeitszweck eben noch ein Ideal gelegen sei, und daß Bagern, nur so weit es an dieses reiche, neben Breugen einen deutschen Beruf erfüllen kann? Hat die Krone Preußen von oben herab zu machen, daß sie nie und nirgends das Nütlichke itsgeset aus dem Auge verliere, und muß fie felbst die Gnade nach den Erfordernissen dieses Gesetzes stimmen, hätte dann nicht Bayern seine Rütlichkeits= zwecke von unten auf in dem Maaße zu verfolgen, daß das erfüllte Nühlichkeitsgesetz ber Krone das freieste Walten der Gnade vor Allem sicherte? Auch Preußen muß und wird erkennen, daß der deutsche Geist es war, der in seinem Aufschwunge gegen die französische Herrschaft ihm einst die Kraft gab, welche es jett einzig nach den

Gesetzen des Nützlichkeitszweckes verwendet: und hier wird dann der rechte Punkt sein, auf welchem — zum Heile Aller — eine glückliche Leitung des dayerischen Staatswesens mit jenem sich begegnen kann. Aber nur dieser Punkt: es giebt keinen segenvollen anderen. Und dieses ist der de utsche Geist, von dem sich es leicht reden und in nichtssagenden Phrasen sich ergehen läßt, der aber unserer Einsicht, unserem Gesühle kenntlich nur erst noch in dem idealen Aufschwunge der großen Schöpfer der deutschen Wiedergeburt, des vorigen Jahrshunderts nachweisdar ist. Diesem Geiste im deutschen Staatswesen die voll entsprechende Grundlage zu geben, so daß er frei und selbstebewußt aller Welt sich kundgeben kann, heißt aber so viel als selbst die beste und einzig dauerhafte Staatsversassung gründen.





### Bericht

an

## Seine Majestät den König Ludwig II.

von Bagern

über eine in München zu errichtenbe

deutsche Ausikschule.

# libin 185

II ginted ginek are margarite and

-----

0.1 1 1 10 1

Allerdurchlauchtigster großmächtigster König!

were Majestät haben mir den Wunsch ausgedrückt, meine Ansicht darüber, was von der Wirksamkeit eines Konservatoriums für Musik zu erwarten sei, und inwiesern hieraus Forderungen zu begründen, sowie diesen Forderungen entsprechende Einrichtungen am hiesigen königlichen Konservatorium der Musik zu treffen sein möchten, auszusprechen.

Dem weitblickenden Auge des erhabenen Freundes meiner Kunst glaube ich nur dann eine befriedigende Einsicht in den hier vorliegenden Fall zu geben, wenn ich diesen im ungetrennten Zusammenhange mit dem heutigen Zustande aller mit ihm sich berührenden Kunst= zweige darstelle.

In der Benennung einer Schule als "Konservatorium" liegt der Charakter der von ihr geforderten Wirksamkeit bezeichnet; sie soll den klassischen Styl einer reisen Entwickelung der Kunst erhalten, "konserviren", und zwar durch Pflege und treu erhaltene Überlieferung namentlich der Vortragsweise für diesenigen Musterwerke, durch welche

sich eine Blütheperiode der Kunft zur flassischen gebildet und abge= ichlossen hat. Ronservatorien für Musik sehen wir zuerst in Stalien begründet, zu einer Zeit wo, namentlich mit der Oper, die italienische Gesangsmusik eine so bestimmte formelle Entwickelung gewonnen hatte, daß selbst in ihrer heutigen größten Entartung die Form berselben als mesentlich unverändert erhalten angenommen werden kann. Auch die Wirksamkeit des berühmten Konservatoriums in Paris konnte sich auf die Erhaltung einer dem französischen Geschmacke flassisch geltenden Vortragsweise für die Werke großer Meister begründen, welche den fombinirten frangösischen Styl zu einem darakteristischen Abschlusse seiner Tendenz gebracht hatten. Die Vortragsweise, welche in den Ronfervatorien gepflegt und erhalten wurde, ging bemnach ursprüng= lich von den großen musikalischen Runftinstituten aus, in welchen die bedeutendsten Rünftler der Nation unmittelbar gewirkt und geschaffen hatten. Die Konservatorien von Neapel, Mailand und Paris erhiel= ten und pflegten, mas die Theater von St.-Carlo, della Scala und ber Académie de musique zuvor unter ber Mitwirfung ber Geschmacks= richtung der Nation zur giltigen klassischen Form durch ihre unmittel= baren Leistungen herangebildet hatten.

Fassen wir nun die Wirksamkeit der zahlreichen auch in Deutsch= land gegründeten Konservatorien in's Auge, so haben wir uns ihre von jedem Unbetheiligten fast allgemein zugestandene Erfolg= und Nutslosigkeit einfach daraus zu erklären, daß jenes Kunstinstitut, welches für uns die Bedeutung der genannten großen Theater in Frankreich und Italien hätte, in Deutschland nicht vorhanden ist: in unseren deutschen Schulen ist ein klassischer Styl nicht zu erhalten und zu pflegen, weil er in unseren öffentlichen Kunstinstituten vollkommen unbekannt oder in ihnen unvertreten ist.

Um hierüber klar zu sehen, mussen wir Deutsche zunächst die Schwäche unserer öffentlichen Kunstzustände richtig erkennen, was um so schwerer fällt, als ein gerechter Stolz auf die großen Meister, die aus unserer Mitte hervorgingen, uns gar zu leicht darüber hin=

wegsehen läßt, wie schlecht wir diese Meister im Betreff der ihnen nöthigen Kunstmittel unterstützten. Deutlich erkennen, woran es uns sehlt, werden wir nur dann, wenn wir nicht auf unsere großen Meister selbst blicken, sondern darauf, wie ihre Werke uns vorgeführt werden.

Der flüchtiaste Sinblick auf die Geschichte der Musik in Deutsch= land zeigt uns, daß im Betreff der zur Ausübung diefer Runft bestellten Institute wir und in einem durchaus unselbstständigen, unreifen und schwankenden Zustande befinden, welcher nach keiner Seite bin irgendwie noch auf die Ausbildung eines dem deutschen Geiste ent= sprechenden Styles sich anläßt. Während die Italiener um die Mitte des vorigen Jahrhunderts diesen Styl aus eigensten Mitteln sich bildeten; während die Eigenthümlichkeit des französischen Geschmackes unter der Mitwirkung der größten Kunstkräfte aller Nationen gegen das Ende des vorigen und den Anfang diefes Jahrhunderts den Styl derjenigen Parifer Inftitute begründete, von welchen aus bis heute der Geschmack fast aller europäischen Nationen beherrscht wird, sind die Deutschen aus der bloßen Nachbildung und Nachahmung der stylistischen Eigenthümlichkeiten der Italiener und Franzosen, nament= lich was die in den Theatern giltige Vortragsweise betrifft, nicht herausgekommen.

Um zu sehen, wie nachtheilig dieß für uns sich gestaltet, halten wir nur den Erfolg der Berührung mit fremden Einflüssen, wie er sich bei den Franzosen herausgestellt hat, mit dem zusammen, wie er sich bei uns kundgiebt.

In Paris ward der Italiener und Deutsche sosort Franzose, und der musikalisch weit geringer begabte Franzose drückte den Leistungen des Auslandes mit solcher Bestimmtheit den Stempel seines Geschmackes auf, daß weit über seine Grenzen hinaus, dieser Geschmack wieder maaßgebend für die Leistungen des Auslandes wurde. Bei den Deutschen stellte sich dagegen der Hergang folgendermaßen heraus. Die italienische Musik, von Italienern ausgeübt, wird in völlig barbarische

Bustände als gänzlich ausländisches Produkt eingeführt. Deutsche Musiker befassen sich mit ihr, indem sie Italiener werden; die fransösische Oper sucht man durch unbeholsene und verstümmelnde Reprosduktion sich anzueignen. Die hieraus sich ergebenden Misstände habe ich wiederholt aufzudecken mich bemüht. So wenig der von mir geführte Nachweis der allen Kunstgeschmack verderbenden großen Inkorrektheit der Leistungen unserer Operntheater beachtet worden ist, hatte ich doch das Glück, die Ausmerksamkeit und Theilnahme Euerer Majestät gerade auch für diese meine Klagen zu gewinnen, und eben in diesem Besrichte darf ich daher annehmen, an eine Einsicht mich zu wenden, der ich für das Erkannten icht umständliche Beweise erst beizubringen habe.

Um es in Kürze zu fassen: in unseren Operntheatern ahmen wir auf schlechte und entstellende Weise das Ausland nach. Während Italiener und Franzosen im Verfall ihres Styles begriffen sind, führen wir uns Das; was sie so, immer noch in Übereinstimmung mit ihren Sigenthümlichkeiten, und immerhin mit stylistischer Korrektheit leisten, verstümmelt und inkorrekt als tägliche Unterhaltung vor.

Welche Vortragsweise hat dieser Erscheinung gegenüber ein deutssches "Konservatorium" für Musik zu "konserviren"?

Sierauf antwortet man mir sehr vermuthlich, daß wir neben jenen Produktionen auch Gluck und Mozart aufführen, und auf die Werke dieser Meister unsere konservativen Sorgen gerichtet bleiben müßten. In dieser Berufung hätten wir den eigentlichen grundverderblichen Irrthum der Deutschen zu ersehen. Gluck's und Mozart's Opern haben wir uns so gut aus den französischen und italienischen Styleigenthümlichkeiten anzueignen suchen müssen, wie jede anderen ausländischen Werke, und ganz in der entstellenden und inkorrekten Weise, wie diese, haben wir uns auch nur Gluck und Mozart zu eigen gemacht. Wären wir aber je im Stande gewesen, sie uns mit stylistischer Korrektheit vorzuführen, so müßten wir endlich unter dem Einflusse des immer tieser verderbenden, selbst verdorbenen auslänbischen Geschmackes gänzlich die Fähigkeit hierzu verloren haben. Und

so ist es. Die ganz besondere Gesangs= und Vortragskunst, die zu Gluck's und Mozart's Zeiten sich noch auf die Wirksamkeit namentlich der italienischen Schulen begründete, ist seitdem, gerade in Deutschland nirgends gepflegt, auch im Ausgangspunkte jenes Styles verloren gegangen; und an Nichts können wir heutzutage die Schwäche der Leistungen unserer Opernpersonale deutlicher nachweisen, als an der vollendeten Lebens= und Farblosigkeit der Aufführungen gerade Gluck's und Mozart's, deren Anpreisung als wirklich heuchlerisch und lügnerisch aufzudecken ist.

Eben diese Werke vollkommen richtig wiederzugeben, würde es heute einer Kunstbildung und stylistischen Entwickelung bedürfen, wie sie nur die Blüthe einer nachhaltigsten, höchsten und verständnißvollsten Pflege der Kunst des Vortrages erwirken könnte. Daß wir Deutschen uns diesen Erfolg zusprechen möchten, ohne im Mindesten etwas für die erste Grundlage einer nur mit der Zeitproduktion im Verhältniß stehenden Bildung des Vortrages gethan zu haben, beweist nur, daß, wie selbstgefällig wir uns auch dagegen verwahren mögen, uns diese ersten Erfordernisse noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen sind.

Die Schwere des Vorwurses, der uns hier treffen muß, mindert sich, wenn wir die ungemeine Schwierigkeit der uns gestellten Aufgabe in das Auge fassen; den verwirrenden Einslüssen der fremden Stylarten, welche in jeder Form den Geschmack des deutschen Publistums bestimmten und (weil inkorrekt reproduzirt) irrcleiteten und verdarben, stellte sich nirgends der Sammelpunkt deutscher Bildung entgegen, auf welchem, wie dieß von Paris aus für Frankreich geschah, der Original-Geschmack der Nation sich der fremden Einwirkungen zu seiner eigenen Bereicherung, jedoch für seine eigenen wahren Bedürfnisse neugestaltend, bemächtigen konnte.

Selbst die bedeutendsten deutschen Theater blieben in der abshängigen Stellung, welche die französischen Provinzial-Theater gegensüber Paris einnehmen; nur mit dem großen Nachtheile, daß ihnen das unmittelbar verwandte Vorbild von Paris entrückt und unvers

ständlich war, während andererseits der direkte Einfluß der italienischen Oper, verbunden mit Versuchen aus eigenen Mitteln die Stylarten des Auslandes nachzuahmen, die Schwierigkeit, alles dieses in korrekter Weise zum Ausdrucke zu bringen, bis in das Unmögliche steigerte.

In welcher Weise nun der Deutsche diese Schwierigkeit überwinden wird, ob rein durch Selbstbeschränkung und Aufgebung einer falschen Universalität, oder durch besonders sorgsame und korrekte Ausbildung und Verwendung aller ihm von außen und aus allen Zeiten überstommenen Styleigenthümlichkeiten, — hierüber dürfen wir zu Folgerungen gelangen, wenn wir uns vorstellen, welcher Forderung zusnächst zu entsprechen wäre, um nach der wichtigsten Seite hin einen Anhaltspunkt zur Ausbildung eines wirklichen deutschen Styles für den Vortrag zu gewinnen.

Unstreitig ist es am wichtigsten, daß in irgend einem geeigneten Centrum deutschen Lebens und deutscher Bildung eine für die Aufstührungsweise von Werken deutschen Styles mustergiltige Institution in das Leben gerusen werde. Der ungemeine, ganz unvergleichliche Einfluß, welchen das Theater, als fast einziges täglich angewandtes fünstlerisches Unterhaltungswertzeng, auf den Geist und Geschmack des Volkes gewonnen hat, kann uns keinen Augenblick darüber in Zweisel lassen, daß die Institution, welche wir im Sinne haben, nur eine auf theatralische Vorsührungen abzielende sein dürste. Es hat sich erwiesen, daß, was vom Konzertsaale aus auch geleistet werden möge, um dem musikalischen Geschmacke der Nation eine ernstere und edlere Nichtung zu geben, dieß immer wieder durch den überwiegenden Einssluß der Oper durchkreuzt und verwirrt worden ist; und es ergiebt sich, daß nur vom Theater aus die gemeinte edlere Nichtung auf den Geschmack eines Volkes nachhaltig zur Geltung sich bringen kann.

Nach meiner Erfahrung und Einficht würde es durchaus erfolglos sein, einem der bestehenden größeren Theater sofort diese bildende Tendenz als einzige Richtschnur seiner Leistungen vorschreiben zu wollen. Die Nöthigung, Jahr aus Jahr ein, ohne Unterbrechung für die tägliche Unterhaltung eines bestimmten städtischen Publikums sorgen zu müssen, hat all' das Unreise, Ungebildete und Inkorrekte seiner bisherigen Leistungen, als unerläßliche Folge, zu Wege gebracht, und nach jeder gewaltsamen Anstrengung, dieser Folge sich zu entziehen, müßte es bei der fortbestehenden Nöthigung seines täglichen Betriebes immer wieder in die frühere Tendenz zurückfallen.

In welcher Weise jedoch auch dem stehenden Theater ein wich=
tiger Antheil an der Hebung und Pflege des guten Geschmackes zu=
gewendet und gesichert werden könne, soll sich im Verlause ergeben,
sobald ich zunächst diesenige Institution bezeichnet haben werde, welcher
die Initiative hierfür zuzutheilen ist. Da meines Erachtens Alles
darauf ankommt, zunächst zu der Möglichkeit wirklich korrekter, in
allen Theilen vollkommen übereinstimmender Aufführungen von Werken
edler Gattung und deutscher Originalität zu gelangen, diese Absicht
aber nur ausnahmsweise und seltener zu erreichen sein kann, so würde
die gemeinte Institution in einer Veranstaltung von Musteraussührungen bestehen müssen, zu welchen die jedesmal vorhandenen besten
und gebildetsten künstlerischen Kräfte der deutschen Theater zusammen=
gesaßt würden.

Es hat sich bewährt, daß in verzweifelten Lagen, wie die hier betreffenden Zustände sie mit sich führen, nicht durch die reine Theorie, sondern nur durch schnelles Erfassen praktischer Vorlagen einzig Hilfe zu gewinnen ist.

Der tief ernste Sinn Euerer Majestät erkannte die Noth, in welcher ich mich im Betreff der Aufführung meiner neueren Arbeiten, namentlich des projektirten größeren Dramencyklus "der Ning des Nibelungen", befinde. In dem Vorworte zur Herausgabe der letzteren Dichtung habe ich die Veranstaltungen bezeichnet, welche mich einzig zur Lösung der Aufgabe einer befriedigenden Aufführung dieser Dramen geeignet dünken, und mein erhabener Beschützer hat beschlossen, die Lösung dieser Aufgabe durch Anordnung der nöthigen Vorstehrungen herbeizusühren. Diese würden wesentlich in Folgendem bestehen.

Da das stehende Hof= und Nationaltheater zu jeder Zeit vollauf für den täglichen Bedarf des Publikums in Beschlag genommen ift, foll von vornherein von der Benützung feines Lokales für die erzielten, mit höchster Corgfalt vorzubereitenden Mufteraufführungen abgesehen, und dafür ein besonderes Lokal provisorisch hergerichtet werden. Schon die Herrichtung dieses Lokales foll aber, nach dem finnigen Dafürhalten Guerer Majestät, zur Lösung wichtiger Aufgaben im Betreff der ästhetischen Zwedmäßigkeit der scenischen und akuftischen Konstruftion eines mustergiltigen Theaters angewendet werden. Euere Majestät haben daher einem berühmten, und in diesem Fache vorzüglich erfahrenen Architeften die Aufgabe gestellt, vor Allem einen inneren Theaterraum zu konstruiren, in welchem einerseits die ästhetisch unschöne und störende Sichtbarkeit des Orchefters, bei möglicher Stei= gerung einer edlen Rlangwirkung besselben, vermieden, und andererseits, namentlich burch Erfindung von Beleuchtungs = Vorrichtungen, durch welche die scenischen Dekorationen zu wirklich malerisch=künstlerischer Bedeutung erhoben würden, die theatralische Darstellung selbst zu der ihr noch fehlenden edleren Söhe reiner Runftleiftungen erhoben werden soll. Euere Majestät haben den Vorschlag des Architekten, diese provisorische Konstruktion in einem der Flügel des hiesigen großen Aus= stellungsgebäudes setzen zu dürfen, sobald sich dieses als thunlich herausstellt, genehmigt, und badurch das Unternehmen des Vortheils ber geringeren Kostspieligkeit (weil es keiner provisorisch zu konstruirenden Außenwände bedarf), fowie der Zeitersparniß für die Berftel= lung versichert. Euere Majestät haben mich ferner beauftragt, mein Augenmerk darauf zu richten, aus den deutschen Opernfängerpersonalen Diejenigen vorzüglich begabten und gut gebildeten Darfteller aufzusuchen, welche zur gegebenen Zeit für den besonderen Zweck, ungestört von anderen Ginfluffen mein Werk einzuftudiren und in einer Reihe mufter= giltiger Aufführungen dem hierzu einzuladenden deutschen Bublifum vorzuführen, nach München berufen werden dürften. Die auf diese Weise bewerkstelligten Aufführungen würden, als Ausnahmsfälle, der

Zeit nach wohl vorübergehen; die Vorzüglichkeit derselben würde aber nicht ohne nachhaltigen Eindruck verbleiben, und während es vorbeshalten würde, in wiederkehrenden Zeiträumen ähnliche Aufführungen zu wiederholen, würde aus der einen Nöthigung, so und nicht anders mein Werk darzustellen, der Ausgangspunkt einer Institution gewonsnen sein, deren Wirksamkeit vom gedeihlichsten Einflusse auf die deutssche Kunst werden müßte.

Che ich mich jedoch in die Darstellung der möglichen segens= reichen Folgen dieser, ganz auf dem praktischen Wege des unmittel= baren Bedürfnisses in das Leben gerusenen Institution verliere, mußich nun auch dem Hauptzwecke meiner unterthänigsten Mittheilung gemäß, mich näher darüber auslassen, in welcher Art das hiesige Ronservatorium, meinem Dafürhalten nach, an jenen beabsichtigten gedeihlichen Folgen, sowie schon jetzt etwa zur Erreichung jener günstigen Ergebnisse als vorbereitende Musikschule, Antheil zu nehmen bestimmt sein kann.

Es ist einleuchtend, daß zunächst dieser Antheil sich im Wesentlichen auf die vorbereitende Mithilse zur Gründung der in das Auge
gesaßten Institution zu beschränken haben wird, da erst durch die
Leistungen jener ein wirklich giltiger Styl für den Bortrag von
Werken entschieden deutscher Driginalität sich begründen kann. Indem
ich mir noch vorbehalte, zu zeigen, wie, ganz der Eigenthümlichkeit der
vielseitig beeinflußten Entwickelung des deutschen Kunstgeschmackes
gemäß, auch auf didaktischem Wege der uns angemessene höhere Styl
vorzubereiten und anzubilden sein wird, fasse ich daher jetzt nur die
eine praktische Nöthigung in das Auge, die unerläßlichsten Kunstorgane,
durch welche die beabsichtigten Musteraufführungen ermöglicht werden
sollen, dis auf den Punkt vorzubereiten, wo sie zur Lösung der noch
nie ernstlich und einzig gestellten Aufgabe befähigt sein können.

Die geeignete richtige Ausbildung der Gesangs= organe mit dramatischem Talente begabter Sänger ist hierzu das Wichtigste. — Kein Zweig der musikalischen Ausbildung ift in Deutschland vernachlässigter und übler genflegt, als ber bes Gesanges, namentlich bes bramatischen Gesanges. Den Beweis liefert unwiderleglich die außerordentliche Seltenheit vorzüglicher, und zu höheren Zwecken verwendbarer Sänger. Zum Erstaunen ift es, auf wie wenige von den an zahlreichen Theatern oft mit ben größten Gehalten angestellten Sängern die Wahl fallen fann, wenn es gilt, wie jett es im großherzigen Willen Euerer Majestät liegt, zu mustergiltigen Aufführungen reinsten beutschen Styles, felbst mit großen Opfern die nöthigen Rünstler zu berufen. Die zur Dar= ftellung meines Nibelungen-Werkes zu berufenden Sänger find zum allergrößten Theile bei ben beutschen Operntheatern gar nicht zu fin= den; denn bei den allermeisten fehlt die zur Aneignung der von mir gestellten Aufgabe nöthige Vorbildung fast gänzlich, und vermöge ihrer auf falschem Ruhm begründeten Stellung find fie meift bereits viel zu verwöhnt und verzogen, um für die Möglichkeit ihrer Umbildung Höffnung zu gewähren. Während also von diefer Seite nur auf fehr wenige Unterstützung zu rechnen ist, tritt schon für die nächsten praktischen Ziele die Begründung einer zwedmäßig organisirten Wefangs = schule als unerläßlich auf.

Der Anregung des Generalmusikdirektors Franz Lachner war es zu verdanken, daß die nöthigen Fonds zur Gründung einer solchen Gesangsschule durch die Munifizenz Allerhöchst Ihres erhabenen Großvaters, Seiner Majestät König Ludwig I., bereits vor längeren Jahren überwiesen wurde. Es ist zu bedauern, daß diese Gesangsschule, ohne namhafte Vermehrung der ihr zugewiesenen Geldmittel, und ohne praktische Erkenntniß der für diesen Fall zu stellenden höheren Aufgabe, zu einer universellen Musikschule mit vorgeblicher Tendenz eines Konservatoriums erweitert worden ist. Während ich mir vorbehalte, die Wege zu bezeichnen, auf welchen im Verlause der Entwickelung auf der ersten nothwendigen Grundlage einer Gesangsschule, diese zu einer universellen Musikschule, einem wahren "Konservatorium", sich entsalten können werde, habe ich, um

zu zeigen, daß der bisher eingeschlagene Weg nicht der richtige war, nur auf den Erfolg hinzuweisen, welcher eingestandenermaßen als ein Miserfolg, mit wirklicher Unhaltbarkeit des Institutes, sich herausstellt Ich trete somit der weisen Ansicht des Generalmusikdirektors Franz Lachner, daß dieser Miserfolg für das Erste nur durch Zurückführung des Konservatoriums auf seine ursprüngliche Basis als praktische Gesangsschule zu verbessern sein wird, mit vollkommener Überzeugung bei, und stimme dafür, die jezigen Fonds des Konservatoriums lediglich zur Neubegründung einer zweckmäßig organisirten Gesangsschule zu verwenden. Über die Bedeutung und die Tendenz, welche ich dieser Schule beigelegt und eingeprägt wünsche, erlaube ich mir im Allgemeinen mit Folgendem meine Ansicht zu erkennen zu geben.

Die Ausbildung der Gesangskunft ift bei uns Deutschen gan; besonders schwierig, unendlich schwieriger als bei den Stalienern, und selbst um Vieles schwerer als bei den Franzosen. Der Grund hiervon liegt nicht nur in den Ginfluffen des Klimas auf die Stimm= organe felbst, sondern am nachweisbarften namentlich in den Gigenthümlichkeiten der Sprache. Während in der italienischen Sprache die ihr eigenen äußerst behnbaren Vokale durch die annuthige Energie ihrer Konsonanten nur zu wirksameren Klangkörpern gebildet werden, und selbst der Franzose seinen, bereits weit beschränkteren Vokalismus burch eine Bildung der Konsonanten fliegend erhält, deren oft bis zur begrifflichen Misverständlichkeit gelangte Formung einzig dem Bedürf= niffe des Cuphonismus sich verdankt, hat die deutsche Sprache, nach ihrem tiefen Verfall am Ausgange des Mittelalters, trot der Un= strengungen der großen Dichter der deutschen Renaissance sich noch nicht so weit wieder entwickelt, daß sie im Betreff des Wohlklanges irgendwie mit ihren romanischen und selbst flavischen Nachbarn wett= eifern könnte. Gine Sprache mit meist kurzen und stummen, nur auf Rosten der Sinnverständlichkeit dehnbaren Bokalen, eingeengt von zwar höchst ausdrucksvollen, aber gegen allen Wohlklang durchaus

rudfichtsloß gehäuften Konfonanten, muß fich jum Gefange nothwendig gang anders verhalten, als jene vorerwähnten Sprachen. Das richtige Berhältniß hierfür ift erft zu erkennen; ber Ginfluß ber Sprache auf ben Gefang, und endlich vielleicht (benn unsere Sprache ift noch nicht fertig) bes Gesanges auf die Sprache, ift erst zu ermitteln; jeden= falls kann dieß aber nicht auf dem bisherigen, von unferen Gefangs= lehrern eingeschlagenen Wege geschehen. Das Modell best italienischen Gesanges, bes einzig als klassisch stylistisch uns vorschwebenden, ist auf die deutsche Sprache nicht anwendbar; hier verdirbt sich die Sprache, und der Gefang wird entstellt: und das Ergebniß ist die Unfähigkeit unseres heutigen beutschen Operngesanges. Die richtige Entwickelung bes Gefanges auf Grundlage ber beutschen Sprache ift baber bie, gewiß außerordentlich schwierige, Aufgabe, beren Lösung zunächst aluden muß. Gie fann andererseits nur gluden burch ununterbrochene Übung an solchen Gesangswerken, in welchen ber Gesang ber beutschen Sprache vollkommen entsprechend angeeignet ift. Der Charafter biefes Gesanges wird sich baher, bem italienischen langgebehnten Bokalismus gegenüber, als energisch sprechender Accent zu erkennen geben, somit ganz porzuglich für ben bramatischen Vortrag geeignet sein. Im Gegensat hiervon waren bisher die deutschen Sanger, mehr als die anderer Nationen, für den dramatischen Gesang ungeeignet; eben weil ihre Bilbung nach dem fremden Gefangstypus, welcher der Verwendung und Verwerthung der deutschen Sprache hinderlich mar, geleitet wurde, wodurch die Sprache selbst in der Art vernachlässigt und entstellt werben nußte, daß gegenwärtig berjenige beutsche Meister, welcher beim Vortrage seiner Werke auf die verständliche Mitwirkung der Sprache rechnet, gar keinen Sanger hierzu findet. Schon biefer ein= zige Umstand der gänzlich vernachlässigten und undeutlichen Aussprache unserer Sänger ift von der abschreckendsten Bedeutung für das Zu= standekommen eines wahrhaft beutschen Styles in ber Oper. 3d übergehe baher die gahlreichen libelftande aufzugählen, welche dieser einzigen fehlerhaften Grundlage des deutschen Gesanges gerade

hier sich ergeben müssen, wo andererseits dem Charakter der Nation und ihrer Sprache nach Alles auf den einzig entsprechenden dramaztischen Gesang abzielen kann, und nehme es für jetzt über mich, als einseitig zu gelten, wenn ich als Grunderforderniß für die zu erzichtende Gesangsschule aufstelle, daß die in ihr zu befolgende Methode zu allernächst die Lösung der Aufgabe, den Gesang mit der Eigenzthümlichkeit der deutschen Sprache in das richtige Verhältniß zu setzen, sich als Ziel zu stecken habe.

Daß hierbei eine eigentliche Verkummerung des Gesangswohl= lautes nicht aufkommen burfe, versteht sich von selbst. Doch beruht gerade hierin die besondere, bem Deutschen gestellte Schwierigkeit. Wenn dem Staliener von der Natur Alles leicht gemacht ift, und er deß= halb wohl auch leicht in Selbstgefälligkeit erschlafft, hat die Natur, die dem Deutschen den Gebrauch seiner Kunftorgane erschwerte, ihn da= gegen auch mit Ausdauer und Kraft in der Anwendung der Reflexion auf seine Bilbung ausgestattet. Es ist bas Besondere bes beutschen Bilbungsganges, daß er Motiv und Form seiner Bilbung sich meift von Außen entnimmt, daß er somit einen Bilbungskompler sich anzueignen sucht, beffen Elemente, nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit, ihm ursprünglich ferne liegen. Während die romanischen Bölker einem bedenklichen Leben auf den Augenblick hin sich über= laffen und eigentlich nichts recht empfinden, als was die unmittelbare Gegenwart ihnen bietet, baut der Deutsche die Welt der Gegenwart sich aus ben Motiven aller Zeiten und Zonen auf. Sein Genuß am Schönen ist somit auch mehr reflektirt, als namentlich bei ben romanischen Nachbarn. Auch seine Kunstmittel, ja, wie ich zeigen will, seine Kunstorgane, soll er durch forgfältige Aneignung, und mit über= legtem Verständnisse der Kunft und ihres Organismus' selbst, wie sie nur auf hiftorischem Wege vermittelt werben, sich gewinnen. Im vorliegenden Falle wird die von deutschen bramatischen Sängern ge= forderte besondere Eigenschaft nur dann für die Kunft überhaupt voll= giltig zu gewinnen sein, wenn auch der Gesangswohlklang der ita=

lienischen Schule in seiner Bilbung nicht aufgeopfert wird. In das Studium der beabsichtigten Gefangoschule wird baher das reflektirende Befaffen auch mit dem italienischen Gefange inbegriffen fein muffen, und zwar, wie unerläßlich, mit Unwendung der italienischen Sprache. Hiermit ift ber zur Ubung bestimmte Vortrag nicht nur frember, sondern auch verschiedenen früheren Berioden angehörender Stylarten in das Auge gefaßt, welche, von der Absicht des Studiums mit wohl= erwogener Erkenntniß der Gigenthumlichkeiten derfelben geleitet, als Bilbungsmittel für die Zöglinge selbst zunächst von mir in das Auge gefaßt wird. Welche Folgerungen ich an dieses Bildungsmoment und feine Berwendung, bezüglich ber Bedeutung und späteren Ausbehnung bes gangen Institutes, knüpfe, werde ich mich bemühen im Berlaufe in ein helleres Licht zu ftellen. Um dagegen diefer zukünftigen Ausbehnung schon bei Besprechung ber Gesangsschule noch weitere Begründung zu geben, erlaube ich mir zunächst auf diejenigen Hilfsmittel einer richtigen und vollkommenen Ausbildung des Sängers aufmert= fam zu machen, welche schon zur gebeihlichen Wirksamkeit ber Besangsschule, als solcher, herangezogen werben muffen.

Unerläßlich ift es, daß der Sänger auch ein guter Musiker sei. Wie übel in dieser Hinsicht es bei uns, die wir uns so.gern als gründlich und gediegen den Ausländern gegenüber hinstellen, beschaffen ist, kann nicht laut genug beklagt werden. Die erste grammatikalische Kenntniß der musikalischen Sprache, das einsache Lesen der Noten, ist den meisten Sängern dermaßen fremd, daß bei ihnen das Studium einer Gesangspartie nicht etwa heißt, den Vortrag und Gehalt dersselben sich aneignen, sondern einsach die Noten treffen lernen, womit, wenn es erreicht ist, das Studium selbst eigentlich als abgeschlossen betrachtet wird. Man urtheile nun, welchen Standpunkt dieser vernachslässigte Vildungsgrad eines Sängers gerade zum Charakter der deutschen Musik, deren reich entwickeltes harmonisches Gewebe sie ganz vorzügslich auszeichnet, einnimmt, und leicht wird es zu begreisen sein, warum so wenigen deutschen Meistern es noch beikommen konnte, die reiche

Entwickelung, welche die deutsche Musik auf dem Instrumentalgebiete gewonnen, bisher noch auf die Oper überzutragen. — Hiergegen wird es daher erforderlich, sogleich mit dem eigentlichen Gesangsunterrichte auch gründlichen Musikunterricht überhaupt eintreten zu lassen, und ich verstehe hierunter theoretische Belehrung und praktische Übung in der Harmonie, fortschreitend bis an diejenige Grenze der eigentlichen Kompositionslehre, welche sich mit der genauen Kenntniß der Konstruktion eines Tonwerkes, des Baues seiner Perioden, der Bedeutung und der Verhältnisse der in ihm enthaltenen Themen, sowie dem genauen Innewerden ihrer Phraseologie abschließt. Un dieses gesorderte Studium der Bildung des Sängers würde nun anzuknüpfen sein, wenn die Entwickelung und Erweiterung der eigentlichen Gesangsschule zur allegemeinen Musikschule in das Auge gesaßt werden soll.

Um aber zuvor noch allen Erfordernissen für die wirklich voll= kommene Ausbildung eines Sängers, namentlich von dramatischer Tendenz, gerecht zu werben, müßten wir erst nothwendig noch für ben rhetorischen und gymnastischen Theil derselben sorgen. Die Er= fordernisse beider Tendenzen fallen bereits in die Anfangsgründe des reinen Gesangsunterrichtes. Um seinen Ton mit dem Wort in richtige Übereinstimmung zu setzen, muß ber Sänger schön und richtig sprechen lernen; um volle Herrschaft über das unmittelbare Gefangsorgan, den Rehlkopf und die Lungen, zu erhalten, muß er seinen ganzen Körper vollkommen in seine Gewalt bekommen. Für den zweckmäßig= sten Unterricht nach diesen beiden Seiten hin, ist daher sogleich im Anfange der eigentlichen Stimmbildungsftudien zu sorgen. Sprachunterricht wird von der rein physischen Ausbildung des Sprach= organes bis zur genauen Belehrung über die Konstruktion des Berfes, die Eigenschaften des Reimes, und endlich den rhetorischen und poetischen Gehalt des dem Gesange zu Grunde liegenden Gedichtes vor= schreiten. Der gymnastische Unterricht aber wird sich, von der für die Tonbildung nöthigen Belehrung der Körperhaltung ausgehend, bis zur Entwickelung ber plastischen und mimischen Fähigkeit, ben Er=

fordernissen jeder dramatischen Aktion zu entsprechen, erstrecken. Diese Erweiterung des Gesangsunterrichtes ist unerläßlich, wenn er nicht einsseitig seinen wahren Zweck aus dem Auge verlieren soll.

Der gänzliche Mangel an Ausbildung in diefen Zweigen ift es, was die meiften unserer heutigen Opernsänger so unfähig für höhere Runftaufgaben macht. Es ist unglaublich, auf welche Gleichgiltigkeit gegen den "Tert" ihrer Arien man bei ihnen trifft; kaum verständlich, oft gänglich unverständlich ausgesprochen, bleibt ber Vers und sein Inhalt, wie bem Publikum (wenn biefes fich nicht burch Nachlefen im Textbuche hilft) so auch bem Sanger selbst fast gang unbekannt, und es ergiebt sich schon aus diesem Umstande ein dumpfer, fast blöd= finniger Zustand feiner Geiftesbildung, welcher bas Befassen mit ihm, unter Umftänden, zu einer geradeweges beklemmenden Bein macht. Daß ein Sänger, ber ben Inhalt bes Gebichtes und ber barzuftellenben Situation nicht mahrhaft kennt, sondern dafür das herkömmliche Be= lieben der Opernroutine substituirt, auch in seiner plastischen und mimischen Aktion eigentlich nur sinnlose Gewohnheiten nachahmen fann, ergiebt sich von selbst; und der wirklich gebildete Theil der Nation mag sich schon hieraus erklären, warum er sich, als Opernpublikum fonstituirt, eigentlich kindisch und begradirt vorkommen muß, weßhalb auch der Besuch der Oper ihm gang richtig als eine frivole Ausschweifung erscheint, für die er sich am Ende gerechter Weise mit tödlicher Langweile bestraft fühlt. —

Indem ich bisher nur den praktischen Zweck der Ausbildung von Sängern, welche fähig wären, bei den beabsichtigten Musteraufführungen mitzuwirken, verfolgte, gelangte ich wiederholt bereits an die Grenzen der reinen Gesangsschule, an welchen diese sich einerseits in das weitere Gebiet der Musik, andererseits, durch die zuletzt aufgestellte Forderung, mit dem Gegenstande des Unterrichtes einer reinen Theaterschule berührt. Es ist unerläßlich, und entspricht zugleich der mir gestellten Aufgabe, diese Grenzen, wenn sie auch um der Erreichung des nächsten Zweckes willen sür das Erste als einzuhalten betrachtet sein sollen, dem Plane

nach folgerichtig zu erweitern, um auf bem Wege ber Darstellung bes praktischen Bedürfnisses die Nöthigung zu allmählicher späterer Ergänzung klarer zu machen, sowie im Voraus die Mittel hierzu zu bestimmen.

Reinem Musiker, möge er sich für die Ausübung seiner Runft einem Spezialfache widmen, welchem er wolle, kann ein im Anfange seiner Ausbildung empfangener Gefangsunterricht anders, als vom höchsten Vortheile sein. Die Vernachlässigung des Gesanges rächt sich in Deutschland nicht nur an den Sängern, sondern felbst an den Instrumentalisten, am meisten aber auch an den Komponisten. Wer nicht selbst zu singen versteht, kann nicht mit voller Sicherheit für den Gefang schreiben, noch auch auf einem Instrumente den Gefang nachahmen. In wie weit jeder Musiker an der Gesangsbildung sich betheiligen follte, burfte einzig von der Beschränkung seines Stimmorganes abhängen. Jeder Mensch, namentlich der mit musika= lischer Neigung begabte, besitzt an seinem Sprechorgane das Material, durch dessen möglichste Ausbildung er sein Innewerden der wahren Eigenschaften des Gefanges wenigstens so weit entwickeln sollte, daß fie ihm nicht fremd, sondern seinem Bewußtsein innig bekannt wären. Die menschliche Stimme ift die praktische Grundlage aller Musik, und, so weit diese sich auf dem ursprünglichen Wege entwickeln möge, immer wird doch die kühnste Kombination des Tonsetzers, oder der gewagteste Vortrag des Inftrumentalvirtuosen an dem rein Gefanglichen schließ= lich das Gesetz für seine Leistungen wieder aufzufinden haben. glaube daher, daß der Elementarunterricht im Gesange für jeden Musiker obligatorisch gemacht werden muß, und würde demnach in der geglückten Organisation einer Gesangsschule, nach den bezeichneten Normen, auch die Grundlage der beabsichtigten allgemeinen Musikschule erblicken. Sie würde daher zunächst an derjenigen Grenze zu erweitern fein, an welcher wir fie bei ber Nothwendigkeit, den Sanger in den Elementen der Harmonielehre und der Anleitung zur Analyse ber musikalischen Kompositionen zu unterweisen, angelangt saben.

Hier muß ich aber sofort ausdrücklich betonen, daß ich den Charafter unserer Unstalt nur als ben einer rein praktischen Schule zur Ausbildung der Vortragsmittel von Werken flassischen und deutschen Musikstyles festhalte; die eigentliche musikalische Wissenschaft mit ihren Zweigen zugleich in einer Musikschule vertreten zu wollen, müßte von dem wichtigften Zwecke, den Werken der Musik zu ihrer vollende= ten Aufführung zu verhelfen, ganglich ableiten, ihre Wirksamkeit lähmen Die dem ausübenden Musiker und Komponisten und verwirren. nöthige Wiffenschaft lernt sich ebenfalls nur auf praktischem Wege, und auf diesem führt vor allen Dingen die Mitwirkung zu guten Aufführungen, endlich die Anhörung und Anleitung zur Beurtheilung derselben; was dazwischen liegt, die Aneignung der Kenntniß der theoretischen Gesetze der eigentlichen Kompositionslehre, ift Sache des Privatstudiums, zu beffen Anleitung in keiner größeren Stadt Deutsch= lands, am wenigsten hier am Site ber beabsichtigten praktischen Musikschule, der geeignete Lehrer fehlen wird. Was dagegen bem Jünger der Musik, der die leicht ihm zugänglichen Lehren der musikalischen Wissenschaft überall in Deutschland besser und gründlicher als in Frankreich und Italien erlernen kann, von je Noth gethan hat, ift, die Gesetze bes Schönen und richtigen Ausdruckes sich zum Bewußtsein zu bringen, nach welchen er das Erlernte anzuwenden hat. Bur Zeit ber Blüthe der italienischen Musik sendeten daher deutsche Fürsten und französische Akademien ihre Begünstigten nach Rom und Neapel, weil diese Bildung durch Anhörung klassischer Vortragsweisen daheim nicht zu gewinnen war. In eben dieser Weise sorgten einst die italienischen Fürsten und Großen für die Ausbildung der jungen Maler einfach dadurch, daß sie den Meistern die Mittel zu bedeutenden Runft= schöpfungen gaben, welche bann unmittelbar bem Schüler als Vorbild und Lehre dienten. Im Atelier, in der Werkstatt des Meisters, während er schafft, und seine Werke fördert, ift die mahre Schule des berufenen Jüngers. Diese Werkstatt auch bem Musiker unserer Zeit zu geben, sei nun das schöne Ziel des erhabenen Freundes meiner Kunft.

Indem ich also den eigentlichen theoretischen Kompositionsunterricht, als Harmonielehre und Kontrapunktlehre, aus dem praktischen Lehrplane der zu bildenden Musikschule verweise, und auf den stillen perstönlichen Verkehr zwischen dem lernbegierigen Schüler und dem leicht zu erkiesenden Lehrer beschränke, fasse ich desto schärfer die Mittel der Geschmacksbildung für das Schöne und Ausdrucksvolle in's Auge, und erkenne hiersür einzig als fördernden Weg die Anleitung zur richtigen und schönen Vortragsweise. In dieser Beziehung hatten wir zu allernächst für den Gesang zu sorgen, weil dessen Ausbildung, nach meiner Meinung an und für sich die Grundlage aller musikalischen Bildung, wie sie von besonderer Schwierigkeit, auch in Deutschland am meisten vernachlässigt ist.

Ungleich besser steht es dagegen bei uns im Instrumentalfache. Von der wenig gepflegten Stimme hat sich der Deutsche von jeher mit Vorliebe zu dem Ton-Instrumente geflüchtet. Jede große Stadt Deutschlands hat verhältnigmäßig gute, ja hier und da vor= zügliche Orchester aufzuweisen; an guten, ja sogar vortrefflichen Streich= und Blasinstrumentisten fehlt es nicht. Jedes bedeutende Orchester besitt für jedes Instrument den Meister, bei welchem der Schüler die Technik seines erwählt :: Instrumentes bis zur größten Fertigkeit er= lernen kann. Ich erf fe keinen Grund, hieraus einen besonderen Zweig des Unterrichtes an einer Musikschule zu bilden; gemeinschaft= liche Erlernung der Instrumental=Technik hat keinen Sinn, und kann höchstens in russischen Kasernen mit Erfolg betrieben werden. Bei der Erweiterung der beabsichtigten Musikschule nach dieser Seite hin dürfte auf die eigentliche Erlernung der Instrumental = Technif nur gewissermaßen aus humanen Gründen Rücksicht genommen werden, nämlich: talentvollen jungen Musikern, welche sich für ein Instrument entschieden haben, müßte der geeignete Meister aus der Zahl der Un= gestellten des Orchesters zugewiesen, und im Falle des Bedürfnisses, eben bei großem Talente des Schülers, der Meister für seinen Unter= richt auf subventionellem Wege entschädigt werden. — Anders verhält

es sich jedoch, dem ausgesprochenen Zwecke gemäß, mit der Wirksamskeit des Meisters wie des Schülers von da ab, wo der durch Privatsunterricht dis zur Beherrschung der Technik gereifte Schüler sich zur Bildung seines ästhetischen Geschmackes am Schönen und Nichtigen des Vortrages anlassen soll. Hier tritt der Fall ein, wo selbst unsere besten Orchester noch nicht zum "Konserviren" berechtigt, sondern in Wahrheit erst noch derzenigen Ausbildung bedürftig sind, welche ihre Leistungen auf die gleiche Höhe mit den Werken der großen deutschen Meister selbst bringen soll; und hier ist daher das Sinschreiten der Wirksamkeit einer höheren Musikschule zur Mithilse an der Aussbildung eines klassisch deutschen Musiksplaes von ernster Wichtigkeit.

Deßhalb sei mir hier eine nöthige Beleuchtung des deutschen sogenannten Konzertwesens zuvörderst gestattet."—

Neben den deutschen Operntheatern, in welchen mit der Aufführung aller Gattungen der Opern = Musik von neueren und älteren italieni= schen und französischen Meistern, sowie der klassischen Opern deutscher Romponisten, als Gluk und Mozart u. s. w., abgewechselt wird, haben sich Konzertanstalten gebildet, welche zur Unterhaltung ihrer Abonnen= ten ebenfalls alle Gattungen der reinen Instrumental = Musik, sowie der gemischten Chorgesangsmusik, vorzuführen sich angelegen sein laffen. Der Charafter dieser musikalischen Unterhaltungen ist zweier= lei, und ihre Grundlage ift einerseits das Virtuosenthum, andererseits beruht sie auf dem Verfalle der Kirchenmusik. Namentlich der Instrumental-Virtuose, der sich auf seinem besonderen Instrumente zu Gehör bringen wollte, lud hierzu das Publifum der Städte, welche er bereifte, ein; um seine personlichen Leistungen zu unterstützen, und sie durch Abwechselung zu heben, zog er die Mitwirkung anderer Virtuosen, namentlich beliebter Sänger, sowie des Orchesters, welches burch eine Duvertüre oder Symphonie einleiten und ausfüllen follte, heran. Neben diesen, wegen des Wettstreites der in ihnen auftreten= den Virtuosen so benannten, "Konzerten" fand, namentlich in protestantischen Ländern, die Übersiedelung der Kirchenmusik in den Konzert=

faal, unter dem Titel von Dratorien, wie sie vorzüglich in England der religiösen Etiquette wegen beliebt wurde, Nachahmung und Berbreitung. Durch den Kompromiß und die Verschmelzung dieser beiden, eigentlich sich sehr entgegenstehenden Clemente, sind die großen Musik= feste entstanden, welche auch die Deutschen allsommerlich an ver= schiedenen Orten zu begehen sich angelegen sein lassen, und deren beschränktere Nachahmung allwinterlich, in den sogenannten Abonne= mentskonzerten, zur geselligen Unterhaltung eines Theiles des städti= schen Publikums verwendet wird. Man glaubt sich berechtigt, die eigentliche musikalische Bildung des deutschen Lublikums als von diesen Konzertanstalten ausgehend anzusehen, und hierzu hat man insofern guten Grund, als die ernstesten und geistwollsten Werke unserer großen deutschen Meister eben dem Gebiete der Instrumentalmusik angehören, und, weil hier geeignet, am häufigsten in ihnen zur Aufführung gebracht werden können. Zu einiger Vorsicht in der Schätzung dieses Einflusses hat uns der Umstand, daß neben diesen solideren Runstgenüssen das Publikum nichtsbestoweniger gern doch auch die schlechtesten Theateraufführungen des schlechtesten Genre's der Oper besucht, bisher noch nicht bestimmen können; auch daß unmittelbar vor ober nach einer Mozart'schen ober Beethoven'schen Symphonie bas sinnloseste Gebahren eines Birtuofen, oder die trivialste Arie einer Sängerin nicht nur Anhörung, sondern oft Beifall, ja Enthusiasmus finden und erwecken konnte, hat unsere Konzertveranstalter, trot der von ihnen empfundenen Noth unter solchen Umständen gute Programme zusammenzustellen, noch nicht über das Grundfehlerhafte ihrer Unternehmungen belehren können. Die Gewöhnung, den Saal von den zahlreichen Gliedern der Familien, welche hier für einen verhält= nißmäßig sehr geringen Abonnementspreis Raum und Gelegenheit zur Befriedigung der geselligen Bedürfnisse einer unschuldigen Sitelkeit und eben so unschädlichen Unterhaltung finden, meistens zum Er= drücken gefüllt zu sehen, konnte hierin zum Theil irreleiten; die Willig= feit, mit welcher dieses Publikum sich führen und für seinen Geschmack

bestimmen ließ, die oft als Enthusiasmus sich äußernde Gefügigkeit der Zuhörer gegen das als klassisch und vorzüglich Bezeichnete, die Bereitwilligkeit in der Anerkennung der Antorität der leitenden Häupeter, — alles dieses konnte so weit täuschen, daß man in den Konzertschstituten den Höhepunkt des deutschen Musiklebens erreicht zu haben wähnte.

Die Enttäuschung würde schnell eintreten, wenn unsere Abonnensten eines Tages uns verließen, um der Befriedigung ihrer geselligen Bedürfnisse in irgend einer anderen Art nachzugehen; wenn vielleicht wissenschaftliche Vorträge, chemische Experimente u. dyl. noch wohlseilere Gelegenheit zur Unterhaltung geben könnten. Gestehen wir, daß dieser Fall möglich ist. Was würde dann aber bewiesen, woraus der zu beklagende auffallende Antheilsmangel zu erklären sein? Aus dem Verfalle des öffentlichen Musikgeschmackes? Aber ihr glaubtet seine Bildung ja in eueren Händen zu haben? Es stand bei euch, ihm euer Belieben einzuprägen; da dieß ja wohl ein klassisches war, warum gelang es euch nicht?

Der Fehler liegt darin, daß wir klassische Werke besitzen, für sie aber noch keinen klassischen Vortrag uns angeeignet haben. Die Werke unserer großen Meister beeinflußten das eigentliche Publikum mehr durch die Autorität, als durch den wirklichen Eindruck auf das Gefühl, und es hat daher noch keinen wahrhaftigen Geschmack dassür. Und hierin, aber gerade hierin, liegt das Heuchlerische des Klassizitäts-Kultus, gegen welchen, von leicht zu verdächtigender Seite her, oft Vorwürfe aufgekommen sind. Vertrachten wir, mit welcher Mühe und Sorgfalt Italiener und Franzosen sich für den Vortrag der Werke ihrer klassischem Fleiße französische Musiker und Orchester die schwierigsten Werke Veethoven's sich anzueignen und für das Gefühl unmittelbar eindrucksvoll zu machen suchten, so ist es dagegen zum Erstaunen, wie leicht wir Deutschen es uns machen, um gegenseitig uns einzureden, das Alles komme

uns ganz von felbst, durch reine wundervolle Begabung an. Man nenne mir in Deutschland die Schule, durch welche der giltige Vortrag der Mozart'schen Musik festgestellt und genflegt worden sei? Ge= lingt dieser unseren Orchestern und ihren angestellten Dirigenten so geradeweges von selbst? Wer hat es ihnen aber sonst gelehrt? — Um bei dem einfachsten Beispiele, den Inftrumentalwerken Mozart's (feinesweges den eigentlichen Hauptwerken des Meisters, denn diese gehören der Oper an) zu verweilen, so ist hier zweierlei ersichtlich: bedeutende Erforderniß für den sangbaren Vortrag derselben, und die spärlich vorkommenden Zeichen hierfür in den hinterlassenen Bekannt ist uns, wie flüchtig Mozart die Partitur einer Vartituren. Symphonie, nur zu dem Zwecke einer besonderen Aufführung in einem nächstens von ihm zu gebenden Konzerte, aufschrieb, und wie anforderungsvoll er dagegen für den Vortrag der darin enthaltenen sanglichen Motive beim Einstudiren des Orchesters war. Man sieht, hier war Alles auf den unmittelbaren Verkehr des Meisters mit dem Orchester berechnet. In den Partien genügte daher die Bezeichnung des Hauptzeitmaaßes, und die einfache Angabe der starken und leisen Spielart für ganze Perioden, weil der dirigirende Meifter beim Gin= studiren mit lauter Stimme, meistens durch wirkliches Vorsingen, ben gewollten Vortrag seiner Themen den Musikern zu erkennen geben Noch heute, wo wir andererseits uns an sehr genaue Bezeichnung der Vortragsnüancen gewöhnt haben, sieht der geiftvollere Dirigent sich oft genöthigt, sehr wichtige, aber feine Färbungen bes Ausbruckes den betreffenden Musikern durch mündliche Verdeutlichung mitzutheilen, und in der Regel werden diese Mittheilungen besser beachtet und verstanden, als die schriftlichen Zeichen. Wie wichtig diese aber gerade für den Vortrag Mozart'scher Instrumentalwerke waren, Der, im Ganzen oft mit einer gemissen Flüchtigkeit leuchtet ein. entworfenen, sogenannten Ausführungs= und namentlich Verbindungs= Arbeit in seinen Symphoniefätzen gegenüber, liegt das Hauptgewicht der Erfindung hier vor Allem im Gefange der Themen. Zu Haydn

gehalten, ist Mozart in seinen Symphonien fast nur durch diesen aukerordentlich gefühlvollen Sangescharakter der Instrumental=Themen bedeutend; in ihm liegt ausgedrückt, wodurch Mozart auch in diesem Zweige ber Musik groß und erfinderisch war. Sätte es nun in Deutschland ein so autoritätsvolles Institut gegeben, wie für Frankreich bas Parifer Confervatoir es ift, und hätte hier Mozart seine Werke aufgeführt, ober ben Geift ihrer Aufführungen überwachen können, so dürften wir annehmen, daß bei uns eine giltige Tradition dafür etwa in der Art erhalten sein würde, wie im Pariser Conser= vatoir, trot aller auch dort eingeriffener Verderbniß, 3. B. für die Aufführung Gluck'scher Musik sich eine immerhin oft noch überraschend fenntliche Überlieferung erhalten hat. Dieß war aber nicht ber Fall; 'einmal, in einem von ihm gegebenen Konzerte, mit einem gelegentlich engagirten Orchefter, in Wien, Prag ober Leipzig, führte er diese eine Enmphonie auf, und spurlos verschollen ift hiervon die Tradition. Was übrig blieb, ift die dürftig bezeichnete Partitur, die jest, als flassischer Überrest von einer lebendig vibrirenden Produktion, zur einzigen Richtschnur für den Vortrag bewahrt, und mit übel verstandener Pietät der Wiederaufführung des Werkes einzig zu Grunde gelegt wird. Nun denke man sich ein solch' gefühlvolles Thema des Meisters, welchem der klufsische Abel des italienischen Gesangsvortrages der früheren Zeiten bis in die innigsten Schwebungen und Biegungen des Tonaccentes, als Seele seines Ausbruckes, vertraut mar, und welcher jett dem Orchester-Instrumente diesen Ausdruck beizulegen sich bemühte, wie Keiner vor ihm; dieses Thema denke man sich nun ohne jede Inflerion, ohne jede Steigerung oder Minderung des Accentes, ohne jede dem Sänger so nöthige Modifikation des Zeitmaaßes und bes Mhythmus, glatt und nett fortgespielt, mit dem Ausdrucke, mit welchem etwa eine musikalische Zahl ausgesprochen würde, und schließe auf den Unterschied, der hier zwischen dem ursprünglich vom Meister gedachten, und dem jett wirklich empfangenen Eindrucke stattfinden muß, um sich über den Charafter der Pictät gegen Mozart's Musik,

wie er unseren Musik-Konservatoren eigen ist, Ausschluß zu verschaffen. Um dieß noch genauer an einem bestimmten Beispiele zu bezeichnen, halte man etwa die ersten acht Takte des zweiten Sates der berühmten "Es dur-Symphonie" Mozart's, so glatt vorgespielt, wie ihre Bezeichnung durch die Vortragszeichen es nicht anders zu erfordern scheint, damit zusammen, wie ein gefühlvoller Musiker sich dieses wundervolle Thema unwillfürlich vorgetragen denkt; was erfahren wir von Mozart, wenn wir es auf diese Weise farb- und lebenslos vorgeführt erhalten? Eine seelenlose Schriftmusik, nichts anderes. —

Ich habe mich ausführlicher bei biesem einen, weil einfacheren und deutlicher zu führenden Nachweis verweilt, um nun mit wenigen Strichen die unermeglichen Nachtheile berühren zu können, denen gar die überaus reiche Instrumental-Musik Beethoven's, für deren Ausführung und Vortrag es fast gar keine kenntliche Tradition giebt, bei gleichem Verfahren ausgesetzt fein muß. Von Beethoven steht es fest, daß er selbst seine schwierigen Instrumentalwerke nie in vollkom= men entsprechender Weise zur Aufführung hat bringen können. Wenn er eine seiner schwierigsten Symphonien, noch dazu im Zustande der Taubheit, mit zwei kurzen Proben zu Tage fördern mußte, so können wir wohl benken, mit welcher verzweiflungsvollen Gleichgiltigkeit er gegen biefes Experiment erfüllt war, namentlich wenn wir bagegen erfahren, mit welch' unerhörter Sorafalt und peinlicher Genauigkeit für den gewollten Ausdruck er dann seine Forderungen zu stellen sich bewogen fand, wenn ihm ein fünstlerischer Verein, wie der des an sich ausgezeichneten Schuppanzig'schen Quartettes, mit der nöthigen blinden Ergebenheit zu Gebote stand. Allerdings finden wir in den hinter= lassenen Beethoven'schen Partituren hiergegen die Forderungen für den Vortrag bei weitem bestimmter, als bei Mozart, bezeichnet; um so viel höher und potenzirter ist aber auch die Aufgabe selbst gestellt, welche gerade um so viel schwieriger ift, als der Thematismus Beetho= ven's fich komplizirter zu bem Mozart's verhält. Ganz neue Erfor= bernisse treten für den Vortrag der Beethoven'schen Werke durch die

ungemein ausdrucksvolle Anwendung der Rhythmik auf, und das rechte Zeitmaak für einen Beethoven'schen Symphoniesak, sowie vor Allem die stets gegenwärtige, überaus feine und sprechende Modifikation besselben, ohne welche der Ausdruck der ungemein beredten musika= lischen Phrase oft gang unverständlich bleibt, zu finden, ift eine Aufgabe, die jeder angestellte Orchesterführer unserer Tage sich zwar unbedenklich zu lösen getraut, jedoch nur, weil er sie gar nicht einmal fennt. Halten wir hierzu noch die, der Deutlichkeit des musikalischen Vortrages nicht selten hinderliche, Beschaffenheit der Beethoven'schen Behandlung des Orchefters, für welche er in der Idee weit den tech= nischen Kombinationen des ihm zeitgenössischen Orchesters vorausgeeilt war, so ergiebt es sich, daß oft der Gedanke des Tondichters durch die Berwendung der Instrumente, wie sie ihm von seinen Vorgängern als einziger Gebrauch überliefert war, nicht zu entsprechender sinn= fälliger Deutlichkeit gelangte. Dieses Orchester gang jum rebenden Ausbrucke seiner Gedanken zu machen, verhinderte ihn außerdem in den wichtigsten Epochen seines Lebens und Schaffens seine Taubheit, welche ihn dem unmittelbaren Verkehre mit dem Klangleben des Dr= chefters entzog. In vielen höchst wichtigen Fällen ift der Gedanke des Meisters durch besonders geeignete, feine und verständnigvolle Rom= bination und Modifikation des Orchester-Vortrages erst zum wirklich fenntlichen Ausdruck zu bringen, und hierfür müßte mindeftens mit der Sorgfalt verfahren werden, wie es das Orchester des Pariser Conservatoirs that, als es volle drei Jahre auf das Studium der neunten Symphonie Beethoven's verwandte.

Noch nicht genug aber, diese nächstliegenden Aufgaben noch gänzlich ungelöst hinter sich zu lassen, suchten die Konservatoren unserer Konzertanstalten noch die Werke viel weiter abliegender Meister, endlich die aller Zeiten und Style herbei, um, wie es scheint, durch Steigerung der Schwierigkeiten der Aufgaben Entschuldigung dafür zu sinden, daß keine von ihnen wirklich gelöst wurde. Am liebsten, da man mit Beethoven doch nicht mehr weiter kann, beschäftigt man sich

neuerdinas mit Sebastian Bach; als ob das leichter sein mußte, mit diesem wunderbarften Räthsel aller Zeiten in's Klare zu kommen! Um Bach's Musik zu begreifen, erfordert es einer so spezifisch und tief reflektirten musikalischen Bildung, daß der Fehlgriff, diese dem Bubli= fum, noch dazu durch die moderne leichtsinnige Aufführungsweise vermittelt, zuzumuthen, nur daraus erklärt werden fann, daß Diejenigen, welche ihn bennoch begehen, gar nicht wissen, mas sie thun. Charafter dieser Musik jett übergehend, haben wir nur das Gine in's Auge zu fassen, daß ihre Vortragsweise uns zu einem der aller= schwierigsten Probleme geworden ist, namentlich, weil hier uns selbst die Tradition, wenn sie kenntlich nachweisbar wäre, nicht mit Erfola dienen können mürde; denn so viel wir darüber erfahren, wie Bach seine Werke selbst aufgeführt hat, ist hier das Misgeschick, welches noch alle deutschen Meister traf, nämlich, die geeigneten Mittel zur voll= fommen richtigen Aufführung ihrer Werke nicht zur Verfügung zu haben, ganz vorzüglich hinderlich gewesen. Wir wissen, mit wie überaus dürftigen Mitteln und unter welch' ungemein erschwerenden Um= ständen Bach seine allerschwierigsten Musikwerke nur zu Gehör bringen fonnte, und können uns schon aus diesem einzigen Umstande erklären. wie resignirt, und endlich gleichgiltig, der Meister gegen den Vortrag derselben wurde, dessen Inhalt bei ihm fast gang nur Gedankenspiel der innersten Seele blieb. — Es wird daher das Ergebniß einer hochsten und vollendetsten Runftbildung sein, auch für die Werke dieses wunderbarsten Meisters diejenige Vortragsweise aufzufinden und festzustellen, welche fie dem Gefühle vollkommen verständlich machen und für fernere Zeiten erschließen kann. Welcher Anstrengung es hierzu aber erst bedarf, wollen wir uns jest klar machen.

Um die hierzu führenden Wege zu bezeichnen, muß ich vor Allem wieder auf die Grundtendenz der beabsichtigten Musikschule hinweisen, welche von ersprießlicher Wirksamkeit nur dann sein kann, wenn sie sich ausschließlich auf die Pflege der Kunst des Vortrages beschränkt. Wie der rein wissenschaftlichen Ausbildung des Schülers im Kompo-

sitionsfache, foll sie auch der rein technischen Erlernung der Tonwerk= zeuge nur durch Feststellung der Grundrichtung die geeignetsten Mittel nachweisen und, allgemein bildend, auf die beste Methode hierfür vorbereitend wirken. Das unsichtbare Band, welches die verschiedenen Lehrzweige vereinigt, wird immer nur in der Tendenz des Vortrages zu finden fein dürfen. Für den Vortrag find daher nicht nur die Tonwerkzeuge selbst, sondern namentlich der afthetische Geschmak, das selbstständige Urtheil für das Schöne und Richtige auszubilden. Vom Standpunkte einer Lehranstalt aus ist auf bas Erstere, ben Vortrag burch die Tonwerkzeuge, nur durch die zweckmäßigste Entwickelung des Zweiten, bes afthetischen Geschmackes und Urtheiles, zu wirken. Tendenz unserer Schule gemäß kann dieß nicht auf abstrakt missen= schaftlichem Wege, etwa durch akademische Vorlesungen u. dgl., erstrebt werden, sondern auch hierzu muß der rein praktische Weg der un= mittelbaren fünstlerischen Übung, unter höherer Unleitung für ben Vortrag, zu erzielen sein. Das Bedürfniß ber Musik nach bieser Seite hin hat zur Erfindung und Ausbildung bes richtigen Instrumentes geführt, welches dem einzelnen Musiker es ermöglicht, komplizirte vielstimmige Tonstücke, vermöge gewisser Abstraktionen und Reduktionen, sich dem Gedanken nach vollständig vorzuführen. Das Klavier hat für die Entwickelung der modernen vielstimmigen Musik die größte Bedeutung, indem es der Selbstständigkeit der Aneignung des Inhaltes und des Vortrages, fast jeder Art, auch der komplizirtesten Musik, eine ganz unersetzliche, unmittelbar praktische Sandhabe giebt. Um Alaviere vermag der gebildete Musiker nicht nur sich selbst allein das viel= stimmige Tonstück nach Inhalt und Form unmittelbar zu vergegen= wärtigen, sondern er kann sich auf ihm auch hierüber deutlich und bestimmt bem einigermaßen bereits entwickelten Sunger ber Vortrags= funft mittheilen. Auf feinem einzelnen Instrumente fann ber Gebanke ber modernen Musik klarer verdeutlicht werden, als durch den sinn= reich kombinirten Mechanismus des Alaviers; und für unsere Musik ist es baber bas eigentliche Hauptinstrument schon badurch geworden,

daß unsere größten Meister einen bedeutenden Theil ihrer schönsten und für die Kunst wichtigsten Werke eigens für dieses Instrument geschrieben haben. So stellen wir, wenn wir heute die Summe der deutschen Musik bezeichnen wollen, unmittelbar neben die Beethoven'sche Symphonie die Beethoven'sche Sonate; und für die Ausbildung des richtigen und schönen Geschmackes im Vortrage, kann vom Standpunkte der Schule aus nicht glücklicher und lehrreicher versahren werden, als wenn wir von der Ausbildung für den Vortrag der Sonate ausgehen, um die Fähigkeit eines richtigen Urtheils für den Vortrag der Symphonie zu entwickeln.

Eine ganz besondere Sorgfalt wird daher bei Erweiterung der Musikschule auf den richtigen Klavierunterricht zu verwenden sein; nur sollte dieser nach ganz anderen Annahmen, als bisher es geschah, eingerichtet werden, um dem hierbei in's Auge gesaßten einzigen höheren Zwecke zu entsprechen. Wie für die Orchesterinstrumente weisen wir die Erlernung der reinen Technik des Klaviers dem Privatunterrichte zu, und erst dem ausgebildeten Techniker würde für die Kunst des höheren Vortrages der eigentliche Lehrplan der Schule offen stehen.

Dieser höhere Unterricht des Klavierspieles würde dann nach zwei verschiedenen Seiten hin wirken: während die Ausbildung der reinen Virtuosität, in den besonderen Fällen des hervorragenden Talentes, wiederum dem reinen Privatunterrichte zugewiesen wäre, würde die Unterweisung im schönen und richtigen Vortrage der klassischen Klaviermusist einerseits die Vildung guter Klavierlehrer, andererseits die guter Orchester und Chordirigenten beabsichtigen. Was die erstere Seite betrifft, so muß diese besondere Richtung auf die Aussbildung von Klavierlehrern aus dem Grunde eingehalten werden, weil das Klavier, als das allerverbreitetste und in jeder Familie heimisch gewordene Instrument der neueren Zeit, der eigentliche Vermittler der Musik mit dem Publikum geworden ist. Soll daher auf die Geschmacksrichtung des ungemein zahlreichen Dilettantenpublikums

richtig gewirkt werden, so ist hier der bis in die häusliche Unter= haltung bringende Weg dazu vorgezeigt. Nichts kann sich bitterer rächen, als die Aukerachtlassung dieses Einflusses, und ein großer Theil des tiefinnerlichen Miserfolges aller Klassitäts=Bemühungen, namentlich unferer Konzert-Institute, erklärt sich baraus, daß hier, im häuslichen Kreise und zur Selbstunterhaltung bes Dilettanten, gemeiniglich bie schlechteste Musik, ober die übelste Vortragsweise ganzlich aufsichtslos gepflegt wurde. Nicht unsere Dilettanten selbst hat bagegen die Musik= schule zu unterrichten, sondern, wie gesagt, die für fie bestimmten Lehrer in der Richtung des schönen und korrekten Vortrages der Art auszubilden, daß ihre spätere Unterweisung der Dilettanten wiederum ein Quell ber edlen Bilbung bes Geschmackes für Musik im Publikum Hierin verhält es sich aber im Betreff ber Leistungen selbst werde. unserer Klavierspieler ebenso, wie bei den Leistungen unserer Orchefter. Der richtige Vortrag ber Beethoven'schen Sonate ist noch nie bis zum flassischen Style hierfür ausgebildet und festgestellt, noch weniger die Vortragsweise der Klavierwerke früherer Verioden endgiltig erörtert und gepflegt worden.

Am Klavier, und unter genauem Bekanntwerden mit unserer so höchst bedeutenden klassischen Klavier-Kompositionslitteratur, wird daher auch, nach der bezeichneten zweiten Richtung hin, am zweckmäßigsten der spätere musikalische Dirigent für seine entscheidend wichtige Wirksamkeit sich vorbereiten. Für ihn ist es nicht ersorderlich, die Instrumente des Orchesters, welches er dirigiren soll, selbst als ausübender Musiker zu kennen; über ihren Umfang, ihre Sigenthümlichkeit und die ihnen entsprechende Behandlungsart geben ihm die Anhörungen vorzüglicher Aufführungen, verbunden mit dem Studium der Partitur, einzig die beste Belehrung; so weit ihm eigener Bortrag durch Erschrung inniger vertraut sein muß, lernt er dieß genügend durch seine Theilnahme am Gesangsunterrichte: die ästhetischen Mittel der Beherrschung des komplizirteren Bortrages von größeren Tonstücken eignet er sich am besten durch das Klavier an. Neben dem Privatunterrichte

im wissenschaftlichen Theile ber Kompositionslehre, würde ber zum zukünftigen Dirigenten von musikalischen Aufführungen sich bestimmende Schüler daher durch seine Theilnahme am höheren Vortrage des Klaviers zur Fähigkeit des richtigen Urtheils über den Gehalt und die Form der edleren Werke unserer klassischen Meister vorsschreiten, so daß das genaueste Bekanntwerden mit diesen in richtiger Vorsührung seiner Ausbildung einzig den entsprechenden Abschluß geben kann.

Der einzig verfolgten Tendenz der praktischen Anleitung zum richtigen Vortrag guter Musik würde es übel entsprechen, wenn wir schließlich, auf dem Höhepunkte der vordereitenden Ausbildung angelangt, nach dem Vordilde rein wissenschaftlicher Anstalten, für die letzte Erreichung unserer Zwecke etwa akademische Vorträge u. dgl. über Ästhetik der Tonkunst oder die Geschichte der Musik eintreten lassen wollten. Die wahre Ästhetik und die einzig verständliche Geschichte der Musik hätten wir dagegen nur durch schöne und richtige Ausssührungen der Werke der klassischen Musik zu lehren, und mit den jetzt in das Auge zu fassenden Aufführungen jener Werke haben wir daher den eigentlichen Kernpunkt aller unserer Bemühungen zur Auffindung eines wahrhaft zweckmäßigen Lehrplanes der von uns gemeinten höheren Musikschule berührt.

Was bisher in unseren Konzertanstalten unvorbereitet und unvermittelt, ohne überlegte Wahl und zweckmäßige Zusammenstellung,
sofort einem Publikum von bloßen Liebhabern vorgeführt wurde,
der reiche, aber bunt durch einander geworsene Schatz der klassischen
Musiklitteratur aller Zeiten und Völker, soll nun in wohl zu treffender Auswahl, in zweckmäßiger Nebeneinanderstellung und Folge,
zunächst zur Belehrung und Bildung der Jünger unserer Schule, in
der Weise zur Ausführung gebracht werden, daß sür das Erste den
bei diesen Aussührungen selbst Betheiligten der Werth und Gehalt
der Werke, durch Übung im richtigsten Vortrage derselben, erschlossen
werde.

Die Feststellung eines Planes für die Auswahl und stufenweise Aufeinanderfolge bei der Borführung der hier bezeichneten Werke muß die höchste Besonnenheit erfordern, und vielleicht kann die alud= liche, vollailtige Lösung dieser Aufgabe, wie sie sich einerseits selbst wohl nach den Umständen motiviren muß, andererseits doch nur der Erfolg längerer, verständig geleiteter Versuche sein. So viel ift gewiß, daß die jetige Zusammenstellung unserer besten Konzertprogramme burchaus nur verwirrend und verderblich für die Bilbung eines rich= tigen Geschmackes sich erweist: wie wir bieß bereits äußerlich zu rügen und auf den übeln Erfolg davon hinzuweisen Gelegenheit fanden. muß hier vorzüglich auch ber schädliche Einfluß solcher willfürlichen Rusammenstellungen der Werke des verschiedenartigsten Styles auf die Vortragenden selbst bezeichnet werden. Bach, Mozart und endlich einen Tonsetzer der neuesten Zeit unmittelbar neben einander zu stellen, schadet bem Vortrage ihrer Werke ebenso sehr, als es bas Publifum verwirrt, welches in solchen Fällen sich wohl selbst zu ber Genug= thuung anläßt, 3. B. Rossini's Duverture zu "Wilhelm Tell" in bemfelben Konzerte, in welchem es Händel und Beethoven gehört hatte, mit Alles überwältigendem Jubel aufzunehmen, wie ich bieß selbst meiner Zeit in einem der berühmten Leipziger Gewandhaus= Ronzerte erlebte. Um dem Publikum auch nach dieser Seite, nament= lich des zu bildenden gefunden Urtheiles über Musik, von Nuten zu werden, dürfte es zur Anhörung der flassischen Musikwerke älterer Berioden nur dann zugelassen sein, wenn die Ausführung berselben zuvor nach einem Plane zweckmäßig geordnet wäre, welcher zu allernächst einen vorzüglichen Vortrag berselben erzielt. Nur aus ben genau erwogenen Erfordernissen dieser Werke selbst kann, da uns die Tradition dafür gang verloren ift, die richtige Vortragsweise erkannt und durch den unmittelbar praktischen Versuch ihrer Wirkung bestimmt Was bisher von Asthetikern, welche nicht selbst wirkliche werden. Musiker waren, theils mit redlicher Absicht, theils aber auch nur, um auf die Neugierde des Publikums zu spekuliren, durch das Arrangiren

sogenannter historischer Konzerte versucht wurde, und glücklichenfalls auf das Publikum nur ungefähr von dem Eindrucke sein konnte, welchen in den Text gedruckte Zahlenbeispiele eines wissenschaftlichen Werkes auf dessen Leser machen, soll nun zu allernächst in der Absicht vorgenommen werden, mit der Ergründung der jenen Werken entsprechendsten richtigen Vortragsweise, zugleich den Sinn und das Urtheil für wahren und schönen Vortrag in den Ausführenden selbst zu bilden und zu pflegen. Das stusenweise Vorschreiten von den Werken der älteren dis zu denen der neuesten Epochen der Musik, wird zugleich, wie der Übung des Kunstverstandes, auch den verschiedenen Stusen der gewonnenen technischen Ausbildung der Exekutanten selbst angemessen und vortheilhaft sein, und die hierauf sich gründenden gemeinschaftlichen Übungen würden somit den eigentlichen Kern des Lehrplanes unserer Musikschule ausmachen.

Während so die Ausübenden und die Dirigirenden sich mit dem Vortrage der Meisterwerke der verschiedenen Epochen und Schulen zur Bildung ihres eigenen Geschmackes und Urtheils vertraut machen, häufen sie zugleich den Schatz derjenigen musikalischen Kunstleistungen an, welchen fie nun dem Publifum der Laien wiederum gur Bil= dung auch des Geschmackes und Urtheils der Kunftliebhaber mittheilen fönnen. Sollten in der Schule selbst noch Zweifel über die richtige Vortragsweise bieses ober jenes Musikwerkes aus entlegeneren Beri= oden bestehen, so würde jett die Entscheidung des durch das Schul= ftudium nicht befangenen, einzig nach dem instinktiven Gefühle sich aussprechenden Laien = Publikums, meistens den richtigen Ausschlag geben. Eine auf folche Weise von den eigentlichen Experimenten der Schule unberührt gebliebene Zuhörerschaft würde einer, nach reiflichster Überlegung getroffenen Wahl und Zusammenstellung, sowie der treulichst erforschten richtigsten Vortragsweise ber aufgeführten Tonstücke gegenüber, uns endlich den besten Aufschluß auch darüber geben, ob wir in irgend etwas noch gefehlt haben, ober aber auch, ob den hervorgesuchten Werken selbst die für alle Zeiten dem rein menschlichen Richard Wagner, Gef. Schriften VIII. 13

Gefühle zu erschließende, wahre Schönheit und schöne Wahrheit inne wohne. Diese wichtigen, nach Außen wie nach Innen gleich lehrreichen und bildenden Zusammenkünfte der Ausübenden mit dem eigentlichen Publikum, würden in Zukunft die Stelle der jetzt überall gepflegten klassischen oder gemischten Konzert-Unterhaltungen, deren Schwäche wir zuvor erkannten, einnehmen, und unsere Schule würde nach dieser Seite hin somit sich auf die Bildung des Publikums selbst ausdehnen, indem sie ihm unmittelbar den vollendetsten musikalischen Kunstgenuß selbst bietet.

Bunächst auf Beranftaltungen zur Bildung und Erhaltung eines wahrhaften Kunstgeschmackes im Fache der Musik ausgehend, behalte ich mir vor, durch eine schließliche Erörterung den Erfolg hiervon im Betreff der Anwendung auf die erfinderische Produktion der Gegen= wart zu beleuchten; für jett hätten wir, um die eingeschlagene konservirende und stylbildende Nichtung der bezweckten Bildungsanstalt nicht einseitig abzuschließen, noch die Ausdehnung derselben von dem Ronzertsaale auf das verwandte Theater in's Auge zu fassen. Was würde es uns nüten, in unserer Schule einen edleren und wahr= haften Kunftgeschmack zu bilben, wenn wir schlieflich unsere Schüler ber Ausbeutung durch eine Anstalt überlassen müßten, welche in keiner Weise unserer Bildung angehörend, jeder Verantwortlichkeit für den Geist ihrer Leistungen entzogen, durch sinnlose Anforderungen für den Bedarf des so tief entwürdigten Operngeschmackes unserer Zeit, Alles wieder einreißen würde, was wir aufbauten? Um ben richtigen Ausgangspunkt bes unerläßlichen Einflusses unserer Schule aud auf bas Theater zu erfassen, müßten wir einfach auf bessen Bedürfniß an guten und geübten Sängern, beren Seltenheit und Roft= spieligkeit dem Bestehen des Theaters so äußerst hinderlich ift, Rücksicht nehmen lassen. Daß nun das Theater hinsichtlich seiner Vor= führungen und Leistungen, nur noch in erhöhtem Grade an denselben Mängeln und Unvollkommenheiten leidet, wie unsere Konzertanstalten, braucht nicht erst ausgeführt zu werden; sondern, um seinen Leistungen

dieselbe Tendenz zu vindiziren, wie den der beabsichtigten öffentlichen Aufführungen unserer Schule, haben wir einzig auf den allgemeinen Charakter des deutschen Theater=Repertoirs aufmerksam zu machen, welches sich ebenfalls durch die Werke aller Style und aller Zeiten, ganz in der Weise unserer bisherigen Konzertprogramme zusammensetzt.

Um meine weit gehende Absicht sogleich in das hellste Licht zu setzen, will ich hier die uns zunächst liegende Oper, über die wir uns schon zuvor verständigten, gänzlich übergehen, und sofort zu den. Bedürfnissen des sogenannten rezitirenden Schauspieles mich wenden.

Ms Gluck und Mozart ihre Opern schrieben, konnte der für ihren Vortrag erforderliche Gesangsstyl in Italien und Paris studirt werden; als aber Goethe und Schiller mit ihren edelsten Dichtungen sich dem Schauspiele zuwandten, war für den Vortrag ihrer Verse, für die Wiedergabe ihres feinen und rein menschlichen Pathos', auch nicht die Andeutung einer Schule, noch irgend welches Vorbild vorhanden. Unfere Schauspieler, die, in ihrer natürlichen Entwickelung bis dahin noch nicht über das fogenannte bürgerliche Drama hinaus= gelangt, furz zuvor Shakespeare'sche Stücke durch Umwandlung der Verse in Prosa sich angeeignet hatten, fanden sich plötzlich durch die von unferen großen Dichtern gestellten Aufgaben vollständig über= rascht. In der sogenannten Natürlichkeitsschule aufgezogen, glaubten sie der rhythmischen Verse sich nicht anders als durch Wiederauf= lösung derselben in Prosa bemächtigen zu können: da die rhythmische Anforderung aber überwiegend blieb, übten sich weniger gewissen= hafte Deklamatoren diese Verse nach einer schnell banal werdenden Melodienform ein, vermöge welcher, zur gedankenlosen Manier sich ausbildend, die Bedeutung, wie der Inhalt des Verses durch ihren Vortrag vollständig aufgehoben wurden. Wer der Hoffnung er= wedenden, naturwüchsigen Entwidelung ber beutschen Schauspielkunft seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts einige Aufmerksamkeit ge= widmet hat, weiß, daß sie seitdem einem jähen Verfalle anheimsiel. Diefer datirt sich vom Erscheinen des Goethe= und Schiller'schen

höheren Drama's. Sehr auffällig bestätigt sich hier wiederum Die ber beutschen Runft-Entwickelung eigene, betrübende Erscheinung: während der allgemeine Stand der Kunftbildung nicht im Entferntesten mir diejenigen fünstlerischen Silfsmittel an die Hand bietet, welche im Austande so wohl organisirt vorhanden sind, daß der frangösische und italienische Autor sich fast nur auf der Söhe dieser Kunstbildung ju halten hat, um bas ihm erreichbare Beste zu schaffen, - ersteben unter ben Deutschen schaffende Genien von der Größe und Bedeutung, daß sie, weit über die Heroen des Auslandes hinwegragend, in den nöthigen Anforderungen für die Darstellung ihrer Werke Alles über= bieten, was selbst dort zu leisten möglich wäre. Wenn wir aus diesem sonderbaren Schickfale die Berechtigung zu den kühnsten Soff= nungen auf die einstige Größe und Herrlichkeit der deutschen Runft schließlich zu entnehmen gesonnen sind, muß, um diesen Hoffnungen praftische Begründung zu geben, jest zunächst auf die trostlosen Übel= ftände hingewiesen werden, welche aus diesem auffallenden Konflikte zwischen Wollen und Können hervorgegangen find. Unfähig, Goethe und Schiller in der Weise sich anzueignen, daß aus der richtigen Lösung der von ihnen gestellten Aufgaben ein giltiger, wahrhafter Styl fich gebildet hätte, verfiel bas deutsche Schauspiel, von feiner beschränkteren Naturentwickelung burch unlösbare ideale Forderungen abgelenkt, auf das Experimentiren mit der Darstellung der Werke aller Zeiten und aller Nationen, gang ähnlich, wie wir bieß zuvor unserem Musiktreiben nachweisen mußten; und wie hier dem unverstandenen und imverdeutlichten Beethoven die Meister aller Zeiten, bis zu Bach, zur Seite gestellt wurden, zog man bort Molière, Calberon, Shakespeare, ja endlich Sophokles und Aischylos heran, gleich= sam wie um durch die Verwirrung der Leistungen die Unfertigkeit jeder derselben zu verdecken. Um nun den hieraus erfolgten traurigen Bustand bes beutschen Schauspiels recht erfichtlich zu bezeichnen, mache ich 3. B. einfach auf den Umstand aufmerksam, daß es schwer, ja fast unmöglich fallen würde, aus ben Reihen unserer heutigen Schauspieler

ums nur den richtigen Lehrer für Sprache und Deklamation klassischer Bersarten zu empfehlen, dessen wir für unsere zunächst beabsichtigte Gesangsschule bedürfen. Genau genommen hätten wir daher schon in dieser rein praktischen Frage den Ausgangspunkt einer sehr nöthigen Befassung auch mit der Nesorm des Schauspiels zu sinden, und ich begnüge mich daher mit dem gegebenen flüchtigen Überblicke, um der Ansicht, auch das Schauspiel in den Kreis unserer, auf Begründung eines wahrhaften Styles für den Vortrag berechneten Bemühungen heranziehen zu müssen, Raum zu verschaffen.

Cinerseits für die Sicherung der Erreichung unseres nächsten Zweckes unerläßlich, wird es andererseits von den gedeihlichsten Folgen für dieses Institut selbst sein, wenn das Theater, und zwar mit Einschluß des Schauspiels, den leitenden Grundsätzen der hiermit noth= wendig auch zur Theaterschule zu erweiternden Runftbildungsanstalt untergeben werden kann. Hierzu würde die dem deutschen Theater durch seine praktischen Bedürfnisse eingeprägte Tendenz, sein Repertoir aus den klassischen Werken aller Zeiten und Nationen zusammenzusetzen, die nöthige Veranlassung geben, indem für diese Werke, wie für die reinen Musikwerke der verschiedenen Style, zunächst erft die richtige Darftellungsweise, gang in dem Sinne und unter denselben Rücksichten, wie bei jenen Musikwerken, sorgfältig erforscht, gelehrt und als giltig festgesett werden muß. Alles für dort Gesagte gilt hier mit gleichem Gewichte; denn es handelt sich hier wie dort zu allernächst um den Geist und die Form der Aneignung und Wiedergabe von Werken, welche unserer unmittelbaren Empfindung entrückt, und durch keinerlei kenntliche Überlieferung gegenwärtig erhalten worden find. Die Schwierigkeiten, auf welchen die Besitnahme dieses Ginflusses, sowie seine Durchführung stoßen werden, durfen uns, soll das ganze Werk der Grundlegung einer auf die Bildung des Runftgeschmackes berechneten Schule nicht sofort untergraben werden, nicht abschrecken. Allem auch darf die rasch sich einstellende Gunft des Publikums für uns unzweifelhaft sein, denn dieses, welchem nun doch einmal die klasfischen Werke aller Zeiten, mögen sie ihm noch so unverständlich sein. schon aus reinem Nepertoirbedürfnisse vorgeführt werden, wird schnell begreifen, daß seine Theilnahme an unseren ernsten Studien sich ledig= lich darauf zu beschränken habe, jene Werke jett richtig, lebenvoll und dem einfachen menschlichen Gefühle verständlich dargestellt zu er= In welches Verhältniß das Publikum, sobald es auf dem Wege bes richtigen Verständnisses der klassischen Werke aller Zeiten sich für den wahren Genuß an den Leistungen der theatralischen Runft befähigt hat, sich dann zu benjenigen Leistungen des Theaters versetzt sehen wird, welche schon ihres nichtigen, keinem Style, sondern nur der Manier und Routine angehörenden Gehaltes wegen zu schöner und fesselnder dramatischer Darftellung gar nicht gelangen können: dieß wird sich endlich wohl leicht aus der Erfahrung ergeben, wie es dem Kenner der hier vorliegenden Fragen schon jett klar vorschwebt. Sobald wir als unverrückbare Norm das Eine festhalten, Alles, was im Theater gegeben wird, gut und richtig zu geben, ift zunächst die= jenige Seite unseres Repertoirs bezeichnet, welche sich einzig dieser Bemühung lohnt. Da dem Theater aber auch die immerhin bedenkliche Tendenz einer Unterhaltungsanftalt, wie fie die Bevölkerung unferer größeren Städte bedarf, beigegeben ift, und es felbst bis zur Marmirung der Polizei führen könnte, wollten wir dieser Tendenz, etwa durch zu starke Reduktion der Zahl der Theater-Abende, schroff entgegentreten, so müßten wir darauf sinnen, wie die eigentliche triviale Tendenz demjenigen theatralischen Institute fern bleiben solle, welches andererseits zur Ausbildung eines edleren Kunftgeschmackes fo ent= scheidend beizutragen berufen ist. Auf welchem Wege hierfür vorzuschreiten wäre, um mit humanem Gewährenlassen, und ohne naiven Gewohnheiten aufreizend entgegenzutreten, dennoch in klar ersichtlicher Weise den Zwed, den wir uns gestellt, zu erreichen, muß uns eine umsichtige Beurtheilung des Werthes und der Tendenz vorliegender Bestrebungen bes praktischen Lebens lehren. Wir werden uns dieser Lösung alsbald auf rein empirischem Wege nähern, sobald wir, bereits

so sehr weit im Verfolgen der rein theoretischen Konstruktion unserer beabsichtigten Vildungsanstalt gelangt, uns nun der Besprechung der praktischen Möglichkeiten ihrer wirklichen Ausführung als lebensvoller Institution zuwenden.

Indem ich einer Kommission Sachverständiger und gewissenhafter Männer im Voraus es übergeben wissen möchte, zur Überwindung ber großen Schwierigkeiten mitzuwirken, welche die rein persönlichen Rücksichtsnahmen bei der Ausführung des vorzulegenden Planes mit sich führen werden, fühle ich mich jett gedrungen, Euerer Majestät demnach auch meine Ansicht darüber mitzutheilen, welches Verfahren einzuhalten wäre, um die von mir erzielten Ginrichtungen praftisch in's Leben zu rufen. Die eine große Schwierigkeit ber Beseitigung der jetigen, als erfolglos erkannten Einrichtungen im hiesigen königlichen Konservatorium, glaube ich gänzlich übergehen zu müssen, weil sie abministrative Probleme von rein persönlicher Beziehung betreffen, zu deren Lösung ich unter keinen Umständen mich berufen fühlen kann. Ich muß daher, um meinen Plan zu entwickeln, von der Annahme ausgehen, es werde der einzig hierzu berufenen königlichen Behörde gelingen, die Schwierigkeiten dieser nöthigen Beseitigung in befriedigender Weise zu überwinden, um der zunächst erforderlichen Reduktion des königlichen Konservatoriums auf seine anfängliche Grundlage einer reinen Gesangsschule Raum zu verschaffen.

Die Bestellung dieser Gesangsschule erachte ich als eine besons ders schwierige Aufgabe. Schon die Erfahrung, daß in keinem deutsschen Konservatorium die Gesangslehre mit wahrhaftem Erfolge gepflegt worden ist, muß uns diese Schwierigkeit bezeugen. Gewiß ist es, daß kein Studium einer so angelegentlichen persönlichen Aufmerksamkeit bedarf, als der Gesangsunterricht. Bis zu einer wirklich sehlerfreien Entwickelung der menschlichen Stimme, namentlich in Deutschland, und unter dem Einflusse der deutschen Sprache, erfordert es der unaussgesetzten, bis in das Einzelnste gehenden Überwachung, der mühseligsten und geduldprüfendsten Übungen. Während für alle Instrumente die

Gesetze der Tednik ihrer Erlernung durchaus fest begründet sind und von jedem ausgebildeten Exekutanten eines Inftrumentes dem Schüler nach sicheren Normen gelehrt werden können, ist die Technik des Gesanges noch heute geradesweges ein Problem, welches durch unsere Schule baber erft endgiltig gelöft werden foll. Die Bildung tüchtiger Hilfslehrer unter einem seiner Aufgabe vollkommen gewachsenen Gefangsbirektor wird baher zuvörderft als unerläßlich in Betracht zu Der eigentliche Gesangsunterricht kann, wie ber ber ziehen sein. anderen Instrumente, sowie auch der theoretischen Musikwissenschaft, nur ein privater, b. h. einzeln, nicht kollektiv zu ertheilender sein: während zu diesem Unterrichte hier in den vorzüglicheren Mitgliedern bes königlichen Hoforchesters die Lehrer für die Instrumente bereits vorhanden find, müßten diese für den Gefang eigentlich erft geschaffen werden. Den vorhandenen und sonft noch zu berufenden Gefangs= lehrern, welche mit ber Zeit aus den gebilbeten Schülern felbft am besten sich werden gewinnen lassen, würde zunächst eine reiflich zu erwägende Verftändigung über Unnahme und Feststellung der zwedmäßigsten Methode aufzugeben sein. Dem Gefangsbirektor liegt es ob, die Durchführung dieser Methode durch genaueste Beaufsichtigung bes einzelnen Unterrichtes ber Schüler zu übermachen und zu berichtigen.

Ich glaube nun, daß von dem Erfolge dieser Studien zunächst der ganze weitere Ausbau einer größeren Musikschule abhängig gemacht werden müsse, und halte es daher für unerläßlich, erst diesen Erfolg, nämlich, ob es uns gelingen werde, eine zweckmäßige Methode für Gesangsausbildung als vollkommen bewährt und endgiltig sestzustellen, in Geduld abzuwarten, und alle Sorgfalt, sowie die vorhandenen Mittel, ihm einzig zuzuwenden, ehe wir das Institut zu erweitern gedenken. Erreichen wir dieses Eine, ist eine Gesangsschule auf überzeugend sicherer Grundlage und mit unwiderleglichem Erfolge gekrönt, zu Stande gedracht, so ist das schwierigste, nirgends nur richtig noch begriffene Problem gelöst, und der feste Grund zu jeder weiteren Ausbildung der Anstalt gelegt.

Wie in den Clementen des Gefanges Sprache und Ton sich be= rühren, reichen bei feiner höheren Ausbildung und Anwendung Musik und Poesie sich die Sand. Zunächst schon, um den Ton aus= zubilden, bedarf es der Mitwirkung der Sprache, jedoch hier nur erst nach der untergeordneteren finnlichen Bedeutung des Wortes, so baß eben für ben Elementarunterricht ber Stimmbilbung ber Befangs= lehrer felbst für die Erfordernisse des Sprachunterrichtes genügen muß. Stellt fich ber Erfolg unferer bis dahin gerichteten Bemühungen als gunftig heraus, so wird nun hierfur, auf bem höheren Stadium ber Gesangsausbildung angelangt, die Mithilfe eines Lehrers der Sprache und Deklamation nöthig. Zunächst bloß für den Unterricht des Sängers herangezogen, murbe seine Bebeutung und Wirksamkeit uns von selbst darauf hinweisen, seine Thätigkeit auch auf die Ausbildung von Jüngern der reinen Schauspielkunft auszudehnen. Diese sehr nahe liegende Erweiterung, welche von den wichtigsten Folgen sein müßte, hätten wir sogleich bei der Wahl des betreffenden Lehrers auf bas Ernstlichste in das Auge zu fassen, und gelänge es, hierfür einen besonders befähigten und gebildeten Mann zu finden, so würde diesem die Direktion der wirklichen Theaterschule zu übergeben sein, welche meines Erachtens vervollständigt sein würde, wenn ihm ein Untersehrer für die rein sprachlichen und beklamatorischen Studien, sowie ein, ben höheren Anforderungen der plastischen und mimischen Ausbildung des Schülers entsprechender, wirklich gebildeter Balletmeister beigegeben würde. Der Mitgenuß bes Unterrichtes ber reinen Schauspielschule würde nun wiederum dem Zöglinge der Gesangsschule zu Gute kom= men, bessen Fähigkeiten bis zum Erfassen ber bramatischen Laufbahn entwickelt sind; so daß mit der Konstituirung der Theaterschule die zweite Phase des Ausbaues der ganzen Bildungsanstalt, deren erste die reine Gesangsschule einnahm, ihren Abschluß gefunden haben würde.

Im Bedürfnisse der reinen Gesangsschule, wenn sie bis über die elementare Stimmbildung hinaus sich bereits als erfolgreich erwiesen hat, liegt aber wiederum die Veranlassung zu einer dritten Ent-

wickelungsphase, nämlich die der musikalischen Theorie, im Betreff der nöthigen Aneignung der Kenntnisse der Harmonie und der Befähigung zum analytischen Verständnisse der vorzutragenden Kompositionen. Als einzig praktische, von der Schule selbst unmittelbar zu pflegende Grundlage für die hier gemeinte Erweiterung nach ber Seite ber reinen Mufik hin habe ich zuvor umftändlicher das Klavierspiel, mit der hiermit verbundenen Unweifung zum Verständnisse und zur Beurtheilung des höheren musikalischen Vortrages überhaupt, bezeichnet. Auf meine eingehende Darstellung dieses Zweiges der musikalischen Bildung mich beziehend, würde ich mit der Bestellung eines geeigneten Lehrerpersonals für den Klaviervortrag den letten Bedürfniffen für das eigentliche praktische Lehrfach der erweiterten Musikschule als entsprochen ansehen, weil für die übrigen Instrumente (die eigentlichen Orchester-Instrumente) besondere Lehrer nicht zu bestellen sein mürden. sondern die Berwendung der hierzu geeigneten, bereits vorhandenen Lehrfräfte nur nach sustematischer Anordnung zu organisiren wäre.

Ich muß meine Gedanken hierüber deutlicher entwickeln.

Es hat keinen Sinn, neben einer offiziellen Musikschule einen sich selbst überlassenen Brivatlehrerstand für den musikalischen Unterricht bestehend zu denken. Die Musikschule kann nur dann ihrer wiederholt bezeichneten Tendenz entsprechen, wenn sie durch ihren belebenden und bildenden Einfluß die ganze Geschmacksrichtung min= bestens der Stadt, in welcher sie wirkt, beherrscht. Anstatt also neben einem zerstreuten Privatlehrerstand einen beschränkteren offiziellen Lehrerstand, abgeschlossen durch die Mauern ihrer Lokalität zu formen, soll sie fammtliche Musiklehrer der Stadt zur Mitwirksamkeit für ihre Zwecke heranziehen, und so sich einfach zum dirigirenden Haupte der bisher zerstreuten Glieder machen, indem sie gewissermaßen nur den Musikunterricht organisirt und ihre höhere Tendenzen ihm einbildet. Die bestellten Hauptlehrer der einzelnen Zweige würden demnach eigentlich zu Direktoren der betreffenden Lehrabtheilungen ernannt sein, und für ihre Funktionen würden in der stets nach den Umständen

zu erneuernden Organisation und fortgesetzten Überwachung des in ihr Fach schlagenden Unterrichtes der, dem Institut sich anschließenden, Lehrer bestehen.

Die beabsichtigte Organisation der Lehrfächer ist am leichtesten durch die Beleuchtung des Verhältnisses klar zu machen, in welches die Musikschule zu den Musikern des königlichen Hof-Orchesters zu treten hätte, weil hier alles uns nöthige Lehrermaterial forporativ vereinigt vorhanden ist. Offenbar würde es thöricht sein, an besonders zu bestellende Lehrer für die einzelnen Orchesterinstrumente denken zu wollen, mahrend bei ber Besetzung der betreffenden Stellen im fonig= lichen Hoforchester bereits auf die Acquisition der besten Meister der bezüglichen Instrumente Bedacht genommen ist. Den verschiedenen Meistern der vorzüglichen Hauptinstrumente des Orchesters würden somit von der Direktion des betreffenden Lehrfaches der Musikschule die Schüler, deren allgemeine musikalische Ausbildung sie übernommen hat, zum Unterrichte auf den betreffenden Instrumenten übergeben, und der Antheil der Direktion an diesem Unterrichte würde nur darin zu bestehen haben, daß sie den Erfolg desselben übermacht und, der ausgesprochenen höheren Tendenz der Schule gemäß, durch richtige ästhetische Geschmacksbildung für den klassischen Vortrag steigert. Dieses geschieht einerseits durch periodisch wiederkehrende Spezialprüfungen, mit Hinzuziehung des Lehrers, dessen Methode selbst hierbei, soll er das Vertrauen der Musikschule bewähren, einer nöthigen Kritik unterworfen sein muß; anderntheils durch gemeinsame übung im Vortrage von Orchesterstücken, unter der unmittelbaren Anleitung des Dirigenten der Musikschule.

In gleicher Weise, wie die dem königlichen Hoforchester angeshörenden Meister der einzelnen Orchesterinstrumente, würden die leicht zu ermittelnden vorzüglichen Privatlehrer München's im Gesang, im Klavierspiel, in der Kompositionslehre u. s. w. je nach Bedürfniß zur Mitwirkung im Unterrichte der Musikschule heranzuziehen sein. Das Mittel der Überwachung ihres Unterrichtes, sowie der Geltendmachung

des höheren Einflusses der Schule auf denselben, bliebe immer das gleiche wie für die Orchesterschule, nämlich: die periodisch, je nach Verhältniß häufiger, wiederkehrenden Prüfungen der Schüler mit Hinzuziehung der Lehrer, sowie die bis vor die Öffentlichkeit gelangensten gemeinschaftlichen Übungen.

Die lette Phase der Erweiterung der Musikschule wäre daher ihre Ausbildung zu einem vollständigen Orchesterinstitute, mit deffen Begründung fämmtliche im Orte vorhandenen musikalischen Lehr= und Ausführungsfräfte, mehr ober weniger unmittelbar, in ben Leiftungen der Schule umfaßt würden, fo daß keine wesenhafte Rraft hiervon ausgeschlossen wäre. Das wirklich angestellte Versonale ber Schule bürfte, auf diese breite Grundlage der Vereinigung aller vorhandenen Lehrkräfte sich stützend, ziemlich vereinfacht werden. vollkommen durchgeführter Organisation des zweckmäßig überwachten Privatunterrichtes bedürfte es fast nur der Direktoren der einzelnen Unterrichtszweige, und ich glaube, daß in Zukunft dem Gefangs= direktor, dem Direktor der Theaterschule, dem Dirigenten des Klavier= spieles und endlich dem des Orchesters (welchen beiden die Rompo= sitions= und höhere Vortragslehre mit obliegen würde) höchstens ein angestellter Unterlehrer als Substitut beizugeben nöthig sein wurde, während aller eigentlicher direkter Unterricht den der Schule sich an= schließenden Privatlehrern, gegen Vergütung der einzelnen Lektionen nach getroffenem Übereinkommen, zugewiesen wäre.

Fassen wir also Alles zusammen, worin die oftensible Hauptsthätigkeit der Musikschule bestehen würde, so wäre dieß die unsaus gesetzte Prüsung des Unterrichtes, verbunden mit zweckmäßig geleiteter, gemeinschaftlicher Übung. In unmittelbare Berührung mit dem Publikum träte dann die Schule durch Vorsührung der Übungsersolge, als Konzerts und Theatersaufsührungen. Indem ich hier nur andeute, daß das selbstständige Vestehen des Orchesters und des Theaters, als Administrativkomplexe für sich, durchaus unberührt gedacht wird (denn auch die Mitwirkung

bes gesammten Orchesters in den rein musikalischen Aufführungen der Schule würde als aus den Sinnahmen derselben besonders zu honorirend angenommen), will ich nur die Bestimmung ausgedrückt sehen,
daß der Sinsluß der Schule sich lediglich auf den Geist der Leistungen
beider Institute zu äußern haben soll, d. h. was durch das Orchester
und das Theater bisher unorganisch, unzusammenhängend, unreis,
unrichtig und deßhalb von unentschiedener, ja sehlerhafter Wirkung
dem Publikum vorgeführt worden ist, soll nun, einzig richtig, schön
und allgemein verständlich ausgeführt, der Öffentlichkeit geboten werden.

Und hiermit ist zunächst die wahrhaft konservative Tendenz auß= gesprochen, die klassischen Werke der Vergangenheit durch Feststellung und Ausübung ihrer richtigen Vortragsweise in dem Sinne zu fördern und zu erhalten, daß hierdurch nicht nur der Sinn für richtigen und schönen Vortrag, als edler Kunftgeschmack, den Künftlern selbst zu= geeignet, sondern auch der allgemeine Runftsinn zu der höchsten, auf dieser Grundlage einzig dem deutschen Geiste bestimmten, Ausbildung und Fähigkeit gelangen murde. Auf diefer Sobe angelangt, murde unsere Musikschule erst die Basis gewonnen haben, von welcher aus sie, als wirkliches "Konservatorium" für Musik wirkend, auch anregend und ermöglichend auf die weitere Entwickelung ber Runft Ginfluß üben fönnte, und zwar einfach badurch, daß fie, außer der Unregung des flassischen Beispieles, vorzüglich die zur Hervorbringung edler neuer Runftwerke geeigneten Runftmittel an die Hand gabe. Worin diese Unregung und Hilfsleiftung dann bestehen würden, dürfen wir leicht erkennen, wenn wir uns zuvor den Erfolg der bis dahin geleiteten Bemühungen vergegenwärtigen.

Unstreitig ist der ganzen Anlage des Deutschen eine große, anderen Nationen kaum erkennbare, Aufgabe vorbehalten. Die ausnehmenden Schwierigkeiten, mit denen die Entwickelung der deutschen Kunst zu ringen hat, und welche recht klar zu machen zum Theil mein Bestreben im Vorhergehenden war, beruhen fast hauptsächlich in jener Anlage, der wir, wenn sie glücklich ausgebildet wird, den Charakter der Universali=

tät beilegen muffen. Was unfer Hinderniß für die Reife und Korrekt= heit unserer Leistungen ist, macht zugleich die große Bedeutung unserer Runsttendenz aus. Daß wir Bach, Beethoven, Goethe und Schiller und nur inkorrekt vorzuführen vermögen, zeigt bloß, wie hoch die Un= lage des deutschen Geistes über die Beschränkung der Verhältnisse durch Zeit und Raum erhaben ift. Was die Ungunft diefer Verhältniffe uns heute und hier verwehrt, muß uns zu erreichen doch einst vorbehalten fein, da jene großen Meister gerade so und nicht anders die Bedin= gungen für ihr Verständniß aus tief innerlichem Grunde zu bilben sich genöthigt fühlten. Während der italienische und französische Künstler in Mitte seines Volkes im Triumph getragen wird, gleicht der edle deutsche Meister Friedrich dem Großen, als er bei Kollin allein zum Angriff einer Schanze vorrückte, und erst beim Umsehen gewahr wurde, daß seine Grenadiere weit zurückblieben. Diese Schlacht war verloren; aber noch im gleichen Jahre schlug sein kleines Seer die wunderbaren Schlachten von Roßbach und Leuthen, zum Staunen aller Welt.

Keine noch so erhabene Erscheinung steht gänzlich losgelöst vom Boden der menschlichen Umgebung da; in Etwas ist jeder Deutsche seinen großen Meistern verwandt, und dieses Etwas ist eben der Natur des Deutschen nach einer bedeutenden Entwickelung fähig, und beghalb einer langsamen Entwickelung bedürftig. Der deutsche Sinn für mahre Poesie und Musik ist keine Fabel. Wenn ein deutsches Mädchen heute bei der Vorführung der entstellendsten Farce, die wohl je einem edlen deutschen Dichtergebilde als parodistisches Gewand umgeworfen ist, bei der Aufführung der Gounod'schen Pariser Boulevard-Oper "Faust", in Thränen ausbricht, so kommt dem gebildeteren Beobachter fast ein ähnlicher Jammer an, wie dem Goethe'schen Faust bei seinem Eintritte in den Rerker: er ist erstaunt, wie bas Gefühl für bas Achte und Wahre so wunderlich irregeleitet und gemisbraucht werden kann, daß hier nicht äfthetischer Ekel sofort vor der Verzerrung und Lüge zurudichredt. Dennoch fließen diese Thränen des deutschen Mädchens aus einem Quell ber Empfindung, ber nicht urverschieben von dem Borne sein

muß, aus welchem der große Dichter felbst die Begeisterung zu seinem Gretchen schöpfte. Nicht nur, daß aus unserer Mitte Beethoven und Goethe hervorgingen, sondern auch, daß ihre Werke, trothem wir sie noch nie ganz beutlich uns vorführen konnten, ahnungsvoll von uns begriffen und geliebt werden, zeugt für unfere bedeutenden Anlagen. Wenn ich im Parifer Conservatoire seinerzeit die räthselhafte neunte Symphonie Beethoven's auf das Publikum bis zur Ertase wirken hörte, so geschah dieses in Folge einer so unglaublich vollendeten Technik der Aus= führung, daß ich in Zweifel gerieth, ob es nicht eben nur diese äußerste Virtuosität der Leistung des Orchesters gewesen sei, welche diese Wirkung hervorbrachte. Gewiß ist es, daß im Gegensate hierzu die bei uns zur Gewohnheit gewordene Anerkennung dieses jett sehr häufig aufgeführten wunderbaren Werkes mir, der ich die meist sehr undeut= liche Aufführungsart derselben zu jener Parifer Leistung halten konnte, wiederum Zweifel darüber erweckte, ob das Berständniß des Publikums nicht nur ein rein vorgebliches wäre. Hier wie dort möchte der Zweifel, wenn er sich gang auf die eine Seite werfen follte, zu weit geben. Immerhin müßte dem deutschen Publikum eine nähere Ber= wandtschaft mit dem Geiste des Meisters zugesprochen werden, selbst wenn es vorläufig nur der liebevollen Autorität in seiner Anerkennung sich fügte. Diese Autorität eingeführt zu haben, bleibt gewiß kein geringes Verdienst der ehrenwerthen Meister, denen wir diese Gin= führung verdanken. Daß die wahre Religion erst durch das erhabene Beispiel der Märtyrer und Heiligen selbst in das tiefste Innere der Menschenbruft, als unerschütterlicher und beseligender Glaube, eindringen kann, bedarf fast immer der Voraussetzung, daß dieser Glaube vom Volke zuvor schon auf Autorität hin angenommen sei. Wir zürnen dem Bischof von Paris nicht, welcher die heidnischen Schaaren der nor= männischen Eindringlinge durch Überwerfung von weißen Semden haufenweise zu Christen umtaufte: durch dieses weiße Hemd war der Götendiener aus seiner früheren Genossenschaft ausgeschieden, und nun dem Prediger erkennbar, der ihm das Seiligthum der neuen

Lehre auch in das Herz gießen konnte. Was für die Verbreitung des Glaubens an unsere großen Klassister unter dem Publikum bei uns gewirkt worden ist, gehört zu den anerkennungswerthesten Verziensten deutscher Meister, und nirgends bietet uns die Erfahrung eine auffallendere Veranlassung zur Würdigung solcher Verdienste, als hier in München, wo die Verbreitung jenes Glaubens der Thätigkeit eines Mannes zu verdanken ist, welcher, wenn er seinem Publikum zunächst auch nur jene weißen Hemden der ersten Heidenbekehrung umwarf, hiermit allerdings zu beginnen hatte, um den Boden einer wahren musikalischen Vildung vorzubereiten.

Unzweifelhaft ift hierdurch einzig auch dem Berftändnisse der verbreiteten Werke die Bahn gebrochen worden. Die Frage nach bem Grade der Wahrheit dieses Berftändnisses wird nun aber dann ernstlicher und entscheidungsvoller, wenn es sich darum handelt, den Erfolg besselben auf ben Geist und ben Styl ber nachfolgenden schaffenden Musiker nachzuweisen. Sier ist nun ersichtlich, daß bisher ber eigentliche ganze und wahre Beethoven noch ohne wirklichen und heilsamen Ginfluß auf die Gestaltung des Musikstyles der neueren Zeit geblieben ift. Die feltsam weichliche, geftaltungslose, aus verschiedentlichen Stylarten oberflächlich gewobene Manier ber Orchester= werke der Nach-Beethoven'schen Schule, läßt vor allen Dingen gänzlich den Sinfluß der staunenswerthen Plastik des Beethoven'schen Musik= styles vermissen. Das in den letten Dezennien eingetretene häufigere Befassen mit den Werken der letten Periode des Meisters, namentlich mit seinen letzten Quartetten, kann uns noch in keiner Weise als aus einem machsenden Verftändnisse berselben hervorgegangen er= scheinen; hiervon überzeugt uns einerseits die eindruckslose Vortragsweise dieser Werke, wie andererseits der Mangel alles Ginflusses derselben auf die Manier der neueren Komponisten. Da das Letztere zum großen Theile aus dem Ersteren erklärlich sein würde, so wäre hier wieder genügende Veranlassung, auf die großen Nachtheile des heutigen Musikwesens in Deutschland hinzuweisen. Gerade diese letten,

im tiefften Grunde genommen den allermeisten deutschen Musikern noch gänzlich problematisch geltenden Quartette Beethoven's, werden von einer Gesellschaft französischer Musiker in Paris seit länger in vollendeter Beise exekutirt: diesen Erfolg verdanken diese Rünftler dem redlichen Fleiße, welchen fie Jahre lang ihrer Aufgabe einzig widmeten, und der, von sehr richtigem Gefühle geleitet, einzig auf ben Gewinn bes richtigen Vortrages für die gesangsmelobische Substanz dieser anscheinend so schwer verständlichen Werke gerichtet mar. Sie hielten hierbei keine noch so unscheinbare Phrase, keinen Takt für erledigt, ehe es ihnen nicht gelungen mar, diese melodische Substanz durch Auffindung der ihr entsprechenden Technik des Vortrages sich vollständig anzueignen, und der wirklich auffallende Erfolg hiervon ift nun, daß ein solches, für schwülstig und unverdaulich geltendes Musikstück, plötlich in der Weise melodios ansprechend und fließend erscheint, daß das naiveste Publikum gar nicht begreifen kann, warum diese Kompositionen für unverständlicher als andere gelten konnten. Dieß ist ein Triumph, den wir frangosischen Musikern nicht länger mehr gönnen follten; benn bei uns mußte gerade das innige Verftandniß dieser wunderbaren Werke einen wichtigeren und nachhaltigeren Einfluß ausüben, namentlich durch ihre Einwirkung auf die Gestaltung und Bildung eines der deutschen Musik einzig vorbehaltenen Styles auch in der Komposition. Das musikalische Ausdrucksvermögen ist eben durch jene, uns im Grunde noch unkenntlich gebliebenen letten Werke des wunderbaren Meisters, nach einer Seite hin entwickelt worden, welcher die Musik der früheren Perioden sich oft absichtlich noch ferne halten mußte: ich will diese Richtung hier das gart und tief Leidenschaftliche nennen, durch dessen Ausdruck die Musik erst auf die gleiche Söhe mit der Dichtkunft und Malerei der großen Berioden der Vergangenheit erhoben worden ist. Während Dante, Shakespeare, Calberon und Goethe, gleich ben großen Meistern ber italienischen und niederländischen Malerei, mit dem hier bezeichneten Ausdrucke sich aller Gegenstände der Darstellung der Welt und der

Menschen bemächtigten, und erst hierdurch wirklich im Stande waren, Welt und Menschen wirklich darzustellen, galt in der Musik bisher noch ein Axiom, welches sie als Kunstgattung offenbar degradirte, und welches dem rein sinnlichen Gefallen, der reinen gefälligen Unterhaltung an der Musik entnommen war. Bis wohin diese beschränkte Ansicht der Musik, namentlich dem beängstigenden Sindrucke der unverstandenen letzten Werke Beethoven's gegenüber, noch jetzt sich verirrt, erkennen wir aus den platten Behauptungen moderner Üsthetier in der Ausstellung ihrer Theorien vom Schönen in der Musik. Hiergegen gilt es, uns des ganzen, vollen Gehaltes der reichen Hinterlasser, welche Entwickelung der Musik vorbehalten ist, durch die volle Erkenntniß Dessen, bis wohin sie sich schon in Wahrheit entwickelt hat, uns das rechte Licht zu verschaffen.

Die hier angeregten Fragen, so weit sie auch rein theoretisch zu erörtern find, bedürfen natürlich der forgsamsten, bis in bas Einzelnste gehenden Ergründung, um im Zusammenhange mit ben praktischen Bestrebungen der Schule auch wissenschaftliche Geltung zu erlangen. Im höchsten Grade hindernd tritt uns hier der traurige Bustand der Rritif entgegen, deren musikalische Seite in unseren Zeit= schriften auf eine nicht länger straflos zu lassende Weise gehandhabt wird. Gewiß habe ich nicht nöthig, den bereits übermäßig an=" wachsenden Umfang dieser Gedenkschrift auch durch eine nähere Beleuchtung des Unwesens der heutigen Zeitungsfritik auszudehnen. Der unerhörte Leichtsinn, die unverzeihliche Gleichgiltigkeit, mit welcher selbst die gewissenhaftesten Redaktionen unserer Zeitungen die Rubrik "Musik und Theater" den unberufensten Schwätzern überlassen, so= bald sie nur das Publikum einigermaßen zu beluftigen verstehen, ift feinem ruhigen Beobachter ein Geheimniß. Da die Lehre des rich= tigen Geschmades von der Schule ausgehen soll, mußte daher auch bafür geforgt werden, daß die unterhaltende Belehrung hierüber eben= falls in ihrem Sinne geleitet würde. Gine von der Musikschule zu

gründende, und durch die Hauptlehrer derselben zu versassende Zeitschrift, als Organ der Münchner Musikschule, dürfte daher als sehr zweckentsprechend sofort in das Auge gesaßt werden. Die Nummern dieser Zeitschrift hätte zunächst das wirkliche Tagebuch der Schule zu füllen, indem sie Rechenschaft und Bericht von den Leistungen derselben gäbe; dann wäre die Besprechung der zur Feststellung der einzuhaltenden Unterrichtsmethoden angeregten Aufgaben und Probleme, in didaktischer Weise, zur Verständigung der Lehrer wie zur Bildung der Schüler auszusühren, und endlich die höheren Tendenzen der angestrebten Stylerweiterungen in kritischer und spekulativer Form zwischen den Künstlern selbst und dem Antheil nehmenden Publikum zu vermitteln.

So weit die unmittelbare Wirksamkeit der Schule: somit, bis zur wirklichen Antheilnahme an der Bildung des Styles der Musikwerke ber Zukunft. Daß nun die eigentliche Schöpfung dieses Styles nur im Geiste der Produktion der gegenwärtig schaffenden Rünstler beruhen kann, liegt am Tage; daß hier der individuellen Begabung des Berufenen Alles endgiltig zu gestalten einzig vorbehalten sein fann, bedarf keiner Bestätigung. In welcher Weise nun dem streben= den Künftler der Gegenwart durch unsere Schule die richtigen Mittel zur Aufführung seiner Arbeiten gegeben werden können, welchen Antheil die Schule an den praktischen Leistungen unserer jungen Tonsetzer nehmen soll, wird sich nach dem Gehalte und den Tendenzen dieser Leistungen selbst am besten bemessen lassen. Den Konzert= und Theateraufführungen der vom Ginflusse der Schule geleiteten Institute hatten wir zunächst die konservative Tendenz der Bildung und Erhaltung des richtigen Vortrages der Meisterwerke der Vergangenheit zugetheilt. Neben dieser Tendenz müßte daher auch diejenige der richtigsten Aufführung und Darstellung der Arbeiten bes strebenden und schaffenden Künftlers der Gegenwart aufrichtig gefördert werden können. Solche Arbeiten nun, die sich für die ihnen nöthige Vor= tragsweise unmittelbar an den Styl einer bereits gepflegten, und zum richtigen Ausdrucke gebrachten Richtung anschließen, und somit für ihre

Aufführung feiner besonderen Studien in diesem bedeutender gefaßten Sinne bedürfen, könnten fehr wohl ben Aufführungen ber älteren Werke, im geeigneten Anschlusse, vielleicht auch in besonderer - Zu= fammenstellung mit dem ihm zunächst Verwandten, eingereiht werden. über ben Werth und die Zulassungsfähigkeit berselben murde eben die Schule felbst zu entscheiden haben. Während wir uns nun vor= behalten, schließlich zu zeigen, welche Aufführungsweise wir benjenigen Arbeiten als einzig entsprechend gesichert wünschen, welche in ihrer Art neu, und auf Erweiterung des bisher gepflegten Styles abzielend, zugleich das Problem der Erneuerung und Erweiterung der ihnen nöthigen Bortragsweise stellen, erwähnen wir für jett noch ber Fälle, in welchen es sich um musikalische ober bramatische Arbeiten handelt, benen weder nach der einen noch der anderen Seite hin eine flar er= fenntliche Stellung zuzuweisen wäre; also die Arbeiten ber eigent= lichen Routine oder Manier. Der offenbaren Unfertigkeit bei Arbeiten biefer Gattung wurde naturlich nur belehrende Burudweisung ju er= theilen sein; für Arbeiten jedoch, benen, wenn ihnen auch kein höherer Styl nachzuweisen ift, bennoch Gigenthümlichkeit ber Erfindung, sowie braftische Eigenschaften bes Ausbruckes, ja vielleicht schon Wirksamkeit burch ben Gegenstand allein nicht abgesprochen werden fann, mußte, sobald wir sie aus höheren Gründen doch von der unmittelbaren Einrei= hung in die Werke des flaffischen Styles auszuschließen hätten, immerhin ein Weg, vor das Bublifum zu bringen, eröffnet bleiben. Wir meinen hier die aus den eigentlichen Tendenzen des Tages hervorgehenden, im Zusammenhange mit dem leicht erregbaren Gefallen der Menge an ungewählterer Unterhaltung, vielleicht einzig auf die Wirksamkeit beliebter Darstellungstalente berechneten, oft mit Frische und natür= lichem Geschicke hervorgebrachten Arbeiten ber eigentlichen Tageslitte= ratur, in benen sich oft großes Talent und entwickelungsfähige Dri= ginalität zeigen können, somit ben eigentlichen Quell bes unmittelbaren Bolkslebens, wie es nun einmal, mit Fehlern und Vorzügen, nach eigenem Belieben sich gestaltet. Den Produktionen dieser Gattung

hätten wir nichts zu versperren, noch märe aber auch ihre Förderung unserer Bemühung übergeben: sondern hierfür haben wir einfach nur gewähren zu lassen, indem der Zeitgeist schon immer dafür sorgt, daß Diejenigen, welche ihm schmeicheln, nicht unmittelbar verderben. Volkskonzerte und Volkstheater find die Losung der Gegenwart. Ich bin ber Meinung, daß dem leidenschaftlichen Gifer unserer städtischen Bevölkerungen für ihre Unterhaltung keinerlei Erschwerung in den Weg gelegt werden darf: je mehr wir sehen, daß das Volk sich auch für diese Bedürfnisse selbst zu helfen sucht, desto sorgsamer haben wir nur darauf bedacht zu sein, daß aus dem Kreise der höheren Runft= tendenzen ein wahrhaft geschmacksbildender Einfluß auch nach dieser Seite hin sich erstrecke, was wir, sobald wir nicht einfach verbieten wollen, nur durch das gute Vorbild, durch das belehrende Beispiel bewirken können. Je mehr wir daher auch in München dem sich gründenden großen Volkstheater Raum und Freiheit zur Übung seiner Kräfte zu belassen haben, desto angelegentlicher haben wir auf die Tüchtigkeit und Reinheit der Leistungen der Schule, und der ihrer Leitung zugewiesenen musikalischen und theatralischen Anstalten zu halten. Sobald es gelingen follte, dem Volkstheater eine wirklich populäre, den Volksgeift rein und lauter darftellende Tendenz einzuprägen, murde unsere Schule sogar eifrig seine Leistungen zu beachten haben, vielleicht in der Hoffnung, für Form und Gehalt hier am Quelle ber Unmittelbarkeit erfrischende Züge schöpfen zu können. Leider aber stehen einer so günstigen Erwartung von den Leistungen einer solchen Unterhaltungsanstalt noch manche, nur zu wohl be= gründete Befürchtungen entgegen; fie beruhen einestheils auf unserem Urtheil über den ganzen allgemeinen Zustand der theatralischen Kunst in Deutschland, über den wir uns schon anfänglich zu vernehmen lassen hatten; anderentheils auf dem ökonomisch=spekulativen Charakter einer solchen Anstalt, der ihr, als Aftienunternehmung, nothwendig den eigentlichen grundverderblichen Stempel aller scheinbar gemein= nütigen Unternehmungen unserer merkantilischen Zeit aufdrückt.

Indem wir daher diese Unternehmungen gänzlich ihrer Selbstebestimmung überlassen, und ihnen zugewiesen wissen wollen, was der Geltendmachung unserer höheren Tendenz nur hindernd beigegeben sein müßte, darf ich schließlich nun aber auf diesenige Institution nochmals hinweisen, von welcher ich mir allerdings nicht nur die Förderung der höchsten Interessen der Kunst selbst, sondern zugleich auch die Begründung und Pflege eines wahren nationalen Sinnes für diese höchsten Interessen versprechen zu können glaube.

Schon in der Ginleitung meines Berichtes gedachte ich der ein= fachen Grundlage der hier gemeinten bedeutungsvollen original=deutschen National-Inftitution. Die Konstruktion dieser Grundlage ward mir durch das Bedürfniß vorgezeichnet, da ich, den herrschenden Übelständen des deutschen Theaters gegenüber, keine andere Möglichkeit guter und richtiger Aufführungen meiner neueren dramatischen Arbeiten ersah, als durch das Mittel von Musteraufführungen durch ein besonders kombinirtes, und eigens zum Zwecke der richtigen Darstellung dieser Werke angeleitetes Künftlerpersonal, sowie in einem lediglich dem Zwecke solcher Aufführungen dienenden, eigenen Theaterlokale, unter Bermeidung aller derjenigen Störungen, welche durch unmittelbare Berührung mit den in fortgesetzter Funktion begriffenen, stehenden Theateranstalten zu beforgen wären. Bu diesen Forderungen hat mich feinesweges eine selbstüberschätzende Meinung von der besonderen Borzüglichkeit meiner Arbeiten, sondern einzig der Charakter ihres Styles, und die hieraus hervorgehenden Nöthigungen für eine Vortragsweise bestimmt, welche gegenwärtig noch nirgends bis zur Sicherheit eines wirklichen Styles gepflegt worden ift. Worin diese Anforderungen bestehen, und durch welche Mittel ber Ausbildung ihnen seitens ber ausübenden Künftler entsprochen werden könne, habe ich im Verlaufe dieser Abhandlung auf dem Wege der theoretischen Erörterung und der praktischen Vorschläge hierfür, umständlicher bezeichnet. die Erfüllung dieser Forderungen der musikalischen und dramatischen Runft für alle Zeiten von großer Ersprieglichkeit sein muß, leuchtet

ein: den hierauf zu verwendenden Eifer stets wach zu erhalten und neu zu befeuern, kann nur den stets neu anregenden Aufgaben, wie sie aus neuen Werken der schaffenden Meister der Nation hervorgehen, vorbehalten sein. Dadurch, daß immer die Kunstmittel zu ihrer Aufstührung in wohlgeübter Bereitschaft gehalten werden, kann andererseits die Stellung neu fördernder Aufgaben jenen Meistern wiederum erleichtert und ermöglicht werden; und nur in dieser Wechselwirkung der Meister und der Schule kann daher die Blüthe und das Heil beider gesichert bleiben.

Bur Pflege ihres eigenen Gedeihens foll daher die Schule in Zukunft unausgesett die Preisaufgabe stellen, ihr folche Werke zu liefern, welche nach irgend einer bedeutenden, der gepflegten klassischen Runft verwandten Seite bin, wiederum neue Aufgaben für die Aufführung und Darstellung enthalten: jedem wirklich originellen Werke von edler Kunfttendenz, möge es seinen Ausgangspunkt in welcher Schule und in welchem Style es sei, nehmen, wird diese geforderte Eigenschaft innewohnen; und ihm mare daher der Preis zuzuerkennen, durch eine besondere Musteraufführung der bezeichneten Art der Nation vorgeführt und empfohlen zu werden. Die zur Ermöglichung folder Aufführungen dienenden Veranftaltungen würden endlich eine, gewiffermaßen lokal-monumentale Grundlage erhalten durch die Er= banung eines eigens für sie bestimmten Mustertheaters, bessen innere Einrichtung, im Betreff einer zweckmäßigeren Konstruktion für die edleren Bedürfnisse eines solchen Kunstraumes, schon jetzt auf Befehl Euerer Majestät der Erfindung eines besonders hierzu berufenen berühmten Architekten aufgegeben ist. Den Abschluß dieser bedeutungsvollen Institution von festlichen Musteraufführungen edler beutscher Originalwerke murde daher, wenn alle hierauf zielenden Gin= richtungen sich wohl bewährt hätten, die Einweihung eines edlen Festtheaters bilben, welches nach jeder Seite hin als mustergiltig für seinen Zweck der ganzen gebildeten Welt als ein Monument des deutschen Runstgeistes errichtet stehen soll. In diesem Theater würden mit alljährlicher Wiederkehr zu einer bestimmten Zeit der deutschen Nation die besten und edelsten Werke ihrer Meister in mustergiltiger Weise vorgeführt werden, welche von da an, wo ihre Aufführungsweise genügend begründet, zur häusigeren Wiederholung nach diesem Muster nun den übrigen Theaterinstituten Deutschlands, und namentlich auch dem stehenden Hof= und Nationaltheater in München, übergeben werden können. Und mit der Einweihung dieses Theaters glaube ich daher für die Darstellung, welcher diese Blätter gewidmet sind, den letzten krönenden Abschluß gefunden zu haben, sowie er schon jetzt vor dem begeisterten Blicke des erhabenen Beschützers der Kunst, dem Plane nach, vorgezeichnet steht.

## Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!

Es ist mir durch meine Anlage und meinen Bilbungsgang bestimmt worden, den auffallenden Abstand der öffentlichen Leistungen im Gebiete des mir vertraut gewordenen Kunstzweiges, und den Anforderungen des deutschen Genius, wie sie sich aus den Werken und Tendenzen unserer großen Meister herausgestellt haben, mit der Deutlichkeit mir zum Bewußtsein zu bringen, daß hieraus für mich ein innerer Zwang zur unausgesetten Anregung ber hierfür nöthigen Reformen entstanden, unter welchen ich bisher, mehr als die Welt einsehen kann, zu leiden hatte. Diesen wirklichen Leiden gab ich zu einer Zeit, wo ich auf das Tiefste davon erregt war, einen allge= meinen Ausdruck durch eine Reihe von Kunftschriften, beren Unbeachtung, oder Misverständnig und absichtliche Entstellung mir neue Widerwärtigkeiten und Verfolgungen zuzogen. Außerdem habe ich an den Orten, an denen ich wirkte oder auch nur längere Zeit mich aufhielt, wiederholt mich bemüht, mit besonderer Beachtung der lokalen Gegebenheiten auf den Weg der Reform hinzuweisen, und zwar mit genauem Eingehen auf diese lokalen Gegebenheiten, indem ich mit bestimmten praktischen Angaben nachwies, wie aus ihnen das nöthige Gute für das Gedeihen der Runftpflege zu entwickeln fei. In diesem Sinne arbeitete ich in Dresten ben Entwurf zu einer Reorganisation ber Theater im Königreiche Sachsen \*) aus; für Zürich, wo ich längere Zeit ein Uspl fand, erfann ich, um nachzuweisen, wie auch die bescheidensten Mittel bei rechter Verwendung auf edle Zwecke bedeutende Erfolge erzielen könnten, ben Borschlag zu einer Organisation ber= felben, welche ich dort unter dem Titel: "Ein Theater in Zürich"\*\*) Auf Beranlassung einer einst in Weimar beabsichtig= veröffentlichte. ten "Goethestiftung"\*\*\*) bemächtigte ich mich bieses Gegenstandes, um an ihm ebenfalls das den Deutschen Noththuende in organisatorischen Vorschlägen nachzuweisen. Noch vor Kurzem diente mir der Fall ber Erbauung eines neuen prachtvollen Operntheaters in Wien zur Unregung der Mittheilung von praktischen Vorschlägen †) zur Sebung des betreffenden Institutes aus deffen aller Welt ersichtlichem Verfalle. Alle diese Bemühungen sind spurlos unbeachtet geblieben. Die Beraus= gabe meiner dramatischen Dichtung "der Ring des Nibelungen" er= öffnete ich mit dem bereits in diesem Berichte angezogenen Vorworte ††), in welchem ich, von den Erfordernissen für die Aufführung meines Werkes ausgehend, den Plan vorzeichnete, durch dessen Ausführung allerdings die einzig gründliche Lösung der mich beschäftigenden Probleme vorbereitet werden sollte. Ich wandte mich hierfür an irgend einen mir unbekannten beutschen "Fürsten", und schloß, innerlich verzweifelnd, mit der Frage: "Wird fich dieser Fürst finden?" —

Schöner als ich es ahnen und hoffen konnte, ist meine bange Frage beantwortet. Es scheint, das Schicksal hat keinem meiner beschränkteren Pläne Beachtung und Erfolg schenken lassen wollen, um der Ausführung meines gründlichsten und weit reichendsten die

<sup>\*)</sup> Bef. Schriften und Dichtungen Band II.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst Band V.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst Band V.

t) Vergl. Band VII.

tt) Vergl. Band VI.

wahrhaft berufene Macht zuzuführen. So darf ich denn heute diese letzte umfassende Arbeit, wie sie nur durch den Willen meines ershabenen Gönners hervorgerusen wurde, mit dem wunderbar tröstensden Vertrauen in die Hand Euerer Majestät übergeben, daß, so weit irgend die Kraft und Fähigkeit der uns einzig freistehenden Gegenwart reichen, meine Vorschläge Veachtung und Ausführung sinzben werden.

Dem Urtheile der Männer, welche Euere Majestät zur Prüsfung dieser Vorschläge, sowie zur allmählichen Durchführung des für zweckmäßig Erfundenen berufen werden, kann ich mit gutem Gewissen die Erwägung Dessen anheimstellen, ob die Erreichung des gezeigten Zieles nicht ebenso der Kunst zum Heile, als Bayern und seinem edlen Könige zum Ruhme gereichen würde.

Ich meinestheils weiß mich sicher, seitdem mein Stern den ersehnten "Fürsten" mich finden ließ, all' mein Streben und Wirken in dem einen Begriffe enthalten zu sehen, diesem Fürsten zu dienen, und verharre in ehrfurchtsvollster Ergebenheit

Euerer Majestät

- 8008 -

München den 31. März 1865.

allerunterthänigster Richard Wagner.

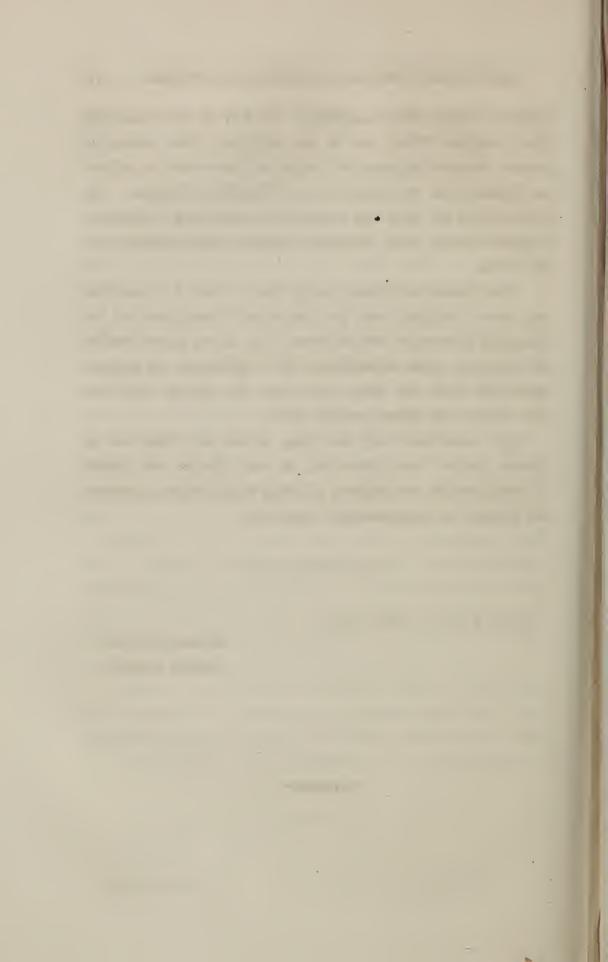

## Meine Erinnerungen

an

Judwig Schnorr von Garolsfeld.

(† 1865.)

bem jungen Sänger Ludwig Schnorr von Carolsfeld ver= nahm ich zuerst durch meinen alten Freund Tichatschef, welcher mich im Sommer 1856 in Zürich besuchte, und für die Zukunft mich auf diesen hochbegabten Kunftjünger hinwies. Dieser hatte damals am Karlsruher Hoftheater seine theatralische Laufbahn angetreten; durch den Direktor dieses Theaters, welcher mich im Sommer des darauf folgenden Jahres ebenfalls besuchte, wurde ich von Schnorr's be= sonderer Vorliebe für meine Musik und die von mir dem dramatischen Sänger gebotenen Aufgaben unterrichtet. Wir kamen bei dieser Ge= legenheit überein, ich möchte meinen "Triftan", mit bessen Konzeption ich mich damals trug, für eine erste Aufführung in Karlsruhe bestimmen, wobei zu hoffen wäre, daß der mir fehr geneigte Großherzog von Baben die Schwierigkeiten zu besiegen missen werde, welche da= mals noch meiner unbehelligten Rückfehr auf deutsches Bundesgebiet entgegenstanden. Von dem jungen Schnorr erhielt ich etwas später selbst einen schönen Brief mit fast leidenschaftlicher Versicherung seiner Ergebenheit für mich.

Aus Gründen, die manches Unklare an sich behielten, ward die Verwirklichung des damals verabredeten Planes der Aufführung des im Sommer 1859 von mir vollendeten "Tristan" in Karlsruhe

schließlich für unmöglich erklärt. Über Schnorr selbst war mir hierbei berichtet worden, trot seiner großen Singebung für mich, dunke ihn namentlich die Bewältigung der mit dem letten Afte dem Sänger ber Hauptrolle gestellten Aufgabe unausführbar. Außerdem ward mir sein Gesundheitszustand als bedenklich geschildert: er leide an einer seine jugendliche Gestalt entstellenden Fettsucht. Namentlich die durch dieses Lettere mir erweckte Vorstellung wirkte sehr unheim= lich auf mich. Als ich im Sommer 1861 zuerst Karlsruhe besuchte, und durch den stets freundlich mir gewogen gebliebenen Großherzog die Ausführung des früher beschlossenen Borhabens von Neuem in Unregung gebracht wurde, blieb ich gegen das Anerbieten der Diref= tion, für die Partie des Triftan mit Schnorr, welcher jett' am Dres= bener Hoftheater angestellt war, in Unterhandlung zu treten, fast wider= willig gestimmt; ich erklärte, diesen Sänger gar nicht gern persönlich fennen lernen zu wollen, da ich fürchtete, das durch sein Leiden her= vorgerufene Groteske seiner Gestalt möchte mich bis zur Unempfind= lichkeit gegen seine wirkliche fünstlerische Begabung einnehmen.

Nachdem die hierauf projektirte Wiener Aufführung meines neuen Werkes ebenfalls nicht ermöglicht worden war, verweilte ich im Sommer 1862 in Biebrich am Rheine, und besuchte von dort aus eine Vorstellung des "Lohengrin" in Karlsruhe, in welcher Schnorr als Gast auftrat; hierzu kam ich heimlich an und hatte mir vorgenommen, mich vor Niemand sehen zu lassen, um namentlich Schnorr meine Unwesenheit zu verbergen, weil ich besorgte, in meinen Besürchtungen von dem abschreckenden Eindrucke seiner vermutheten Misgestalt der Art bestärkt zu werden, daß ich, meiner Verzichtleisstung auf ihn getreu bleibend, ihm auch persönlich mich unbekannt zu erhalten wünschen würde. Diese meine scheue Stimmung änderte sich nun schnell. Bot mir der Anblick des im kleinen Nachen landenden Schwanenritters den immerhin für das Erste etwas bestremdenden Sindruck der Erscheinung eines jugendlichen Herakles, so wirkte aber auch zugleich mit seinem Austreten der ganz bestimmte Zauber des gott-

gefandten, sagenhaften Selden auf mich, in deffen Betreff man sich nicht fragt: wie ist er, sondern sich sagt: so ist er! Diese augen= blickliche, bis in das Innerste gehende Wirkung kann nur eben dem Zauber verglichen werden; ich entfinne mich, sie in meinem frühesten Jünglingsalter für mein ganzes Leben bestimmend von der großen Schröder-Devrient empfangen zu haben, und feitdem nie wieder fo eigenthümlich und ftark, als von Ludwig Schnorr bei seinem Auftreten im "Lohengrin". Alsbald erkannte ich im Verlaufe seines Vortrages noch mancherlei Ungereiftes seiner Auffassung und Wiedergebung, aber auch dieses bot mir den Reiz der unentstellten jugendlichen Reinheit, der keuschen Anlage zur blühendsten künstlerischen Entwickelung. Die Wärme und zarte Begeisterung, welche aus dem wunderbar liebevollen Auge des ganz jugendlichen Mannes sich ergoß, bezeugten mir sofort auch das dämonische Feuer, zu welchem sie zu entflammen waren; er ward mir schnell zu einem Wesen, für das ich seiner ungemessenen Begabung wegen in ein tragisches Bangen gerieth. Bereits nach dem ersten Afte ertheilte ich einem hierzu aufgesuchten Freunde den Auftrag, Schnorr um eine Zusammenkunft mit mir nach ber Vorstellung Dieß ward ausgeführt: der junge Recke trat unermüdet zu bitten. am späten Abend zu mir in das Gasthofszimmer, und der Bund war geschlossen; wir hatten nur zu scherzen, wenig uns zu sagen. ein allernächstens auszuführendes längeres Zusammentreffen in Biebrich ward verabredet.

Dort am Rheine kamen wir bald für zwei glückliche Wochen zusammen, um von Bülow, welcher mich zur gleichen Zeit besuchte, auf dem Klavier begleitet, meine Nibelungen-Arbeiten und nament-lich den "Tristan" nach Herzenslust durchzunehmen. Hier war denn Alles gesagt und gethan, was uns zum innigsten Einverständnisse über jedes uns nahe liegende künstlerische Interesse führen konnte. Im Betreff seiner Bedenken gegen die Ausführbarkeit des dritten Aktes von "Tristan" gestand er mir nun, daß diese Bedenken sich weniger auf eine etwa gefürchtete Erschöpfung des Stimmorganes und seiner

Rraft bezögen, sondern vielmehr auf das von ihm nicht zu bewältigende Berftändniß einer einzigen, ihm bennoch aber allerwichtiast bunkenden Phrase, nämlich der des Liebesfluches, befonders des musikalischen Ausbruckes von den Worten an: "aus Lachen und Weinen, Wonnen und Wunden". Ich zeigte ihm, wie ich bas gemeint habe, und welchen allerdings ungeheuren Ausdruck ich dieser Phrase gegeben haben wollte. Schnell verstand er mich, erkannte, daß er sich im musikalischen Zeit= maaße, welches er sich zu schnell vorgestellt, geirrt habe, und sah nun ein, daß die hieraus erfolgte Überhetzung Schuld an dem Mis= lingen des rechten Ausdruckes, somit auch an dem Nichtverständnisse dieser Stelle gewesen sei. Ich gab zu bedenken, daß ich hier bei dem gedehnteren Zeitmaaße allerdings eine durchaus ungewöhnliche, ja viel= leicht ungeheuere Unftrengung fordere; diese Zumuthung erklärte er durchaus für geringfügig und bewieß mir nun sofort, wie er gerade mit diefer Dehnung die Stelle vollkommen befriedigend vorzutragen im Stande sei. — Dieser eine Zug ift für mich ebenso unvergefilich als lehrreich geblieben; die höchste physische Unstrengung verschwand als Bemühung vor dem Bewußtsein des Sängers vom richtigen Ausdrucke der Phrase; das geistige Verständniß gab sofort die Kraft zur Bewältigung der materiellen Schwierigkeit. Und an diesem garten Strupel hatte das fünftlerische Gemissen bes jungen Mannes jahre= lang gelitten; die ihm zweifelhaft dünkende Wiedergebung einer ein= zigen Stelle hatte ihn gegen die Möglichkeit der Lösung der ganzen Aufgabe durch sein Talent befangen gemacht; diese Stelle zu streichen. womit so schnell unsere renommirtesten Opernheroen sich zu helfen wissen, hätte ihm natürlich nicht beikommen können, denn er erkannte ja gerade diese Stelle als die Spițe der Pyramide, bis zu welcher die tragische Tendenz dieses Triftan sich aufthürmte. — Wer ermißt, von welchen Hoffnungen ich mich belebt fühlen durfte, da dieser wunderbare Sanger in mein Leben getreten war! - Wir schieden, und follten erft nach Jahren durch neue, feltsame Schickfale gur end= lichen Lösung unserer Aufgabe wieder zusammengeführt werden.

Von nun an fielen meine Bemühungen um eine Aufführung bes "Triftan" mit benen um Schnorr's Mitwirkung babei zusammen; sie alückten erst, als ein seitdem mir erstandener erhabener Freund meiner Runft das Münchener Hoftheater hierzu mir anwies. Bereits An= fangs März bes Jahres 1865 traf Schnorr, um der nöthigen Besprechung unseres alsbald in Angriff zu nehmenden Vorhabens willen, zu einem fürzeren Besuche in München ein; seine Gegenwart veranlaßte eine, im Übrigen nicht weiter vorbereitete, Aufführung des "Tannhäuser", in welcher er mit einer Theaterprobe die Hauptrolle übernahm. Ich konnte mich nur der mündlichen Besprechung bedienen. um über die von ihm erwartete Darstellung dieser allerschwierigsten meiner bramatischen Sängeraufgaben mich mit ihm zu verständigen. Im Allgemeinen theilte ich meine betrübende Erfahrung davon mit, wie unbefriedigend der bisherige Theatererfolg meines "Tannhäufer" aus dem Grunde der stets noch ungelöst, ja unbegriffen gebliebenen Aufgabe ber Hauptpartie für mich ausgefallen sei. Als Grundzug berfelben bezeichnete ich ihm höchfte Energie bes Entzückens wie der Zerknirschung, ohne jede eigentliche gemüthliche Zwischenstufe, sondern jäh und bestimmt im Wechsel. Ich verwieß ihn zur Feststellung dieses Typus seiner Darstellung auf die Bedeutung der ersten Scene mit Benus; sei die beabsichtigte erschütternde Wirfung biefer Scene verfehlt, fo fei auch bas Misgluden ber ganzen Darftellung begründet, welche bann fein Stimmjubel im erften Finale, fein Aufbäumen und Losbrechen beim Bannfluche im britten Afte mehr zur richtigen Wirkung zu bringen vermöge. Meine neue Ausführung dieser Benus-Scene, welche mir durch eben diese erkannte und in dem ersten Entwurfe noch nicht deutlich genug ausgedrückte Wichtigkeit derselben später eingegeben worden, war in München bamals noch nicht einstudirt; Schnorr mußte sich noch mit der älteren Fassung behelfen: besto mehr sollte es ihm angelegen sein, durch die Energie seiner Darftellung ben bier, mehr noch eben nur bem Sänger allein überlaffenen, Ausdruck des qualenvollen Seelenkampfes zu geben,

und er werde dieß nieinem Rathe nach ermöglichen, wenn er alles Vorangehende nur als eine gewaltige Steigerung auf den ent= scheidenden Ausruf: "Mein Seil ruht in Maria!" hin, auffasse. 3ch fagte ihm, dieses "Maria!" muffe mit solcher Gewalt eintreten, daß aus ihm das sofort geschehende Wunder der Entzauberung des Benus= berges und der Entzückung in das heimische Thal, als die nothwendige Erfüllung einer unabweislichen Forderung des auf äußerste Entscheidung hingedrängten Gefühles, schnell sich verständlich mache. diesem Ausrufe habe er die Stellung des in erhabenfter Extase Ent= rückten angenommen, und in ihr solle er nun, mit begeistert bem Himmel zugewandtem Blicke, regungstos verbleiben, ja fogar bis zur Unrede durch die später auftretenden Ritter nicht die Stelle wechseln. Wie er diese, noch von einem sehr renommirten Sänger einige Jahre vorher als unausführbar mir zurückgewiesene Aufgabe zu lösen habe, würde ich während biefer Scene felbst auf der Bühne, wo ich mich neben ihm aufstellen werde, in der Theaterprobe unmittelbar angeben. Sier stellte ich mich nun dicht zu ihm und flüsterte ihm, Takt für Takt der Musik und den umgebenden Vorgängen der Scene vom Liede des Hirten bis zum Vorüberzug der Pilger folgend, den inneren Vorgang in den Empfindungen des Entzückten zu, von der erhabenften vollständigen Besinnungslosigkeit bis zur allmählich erwachenden Besin= nung auf die gegenwärtige Umgebung, namentlich durch die Belebung bes Gehöres, mährend er, wie um das Wunder nicht zu zerstören, dem vom Innewerden des himmelsäthers entzauberten Blicke der Augen die altheimische Erdenwelt wieder zu erkennen noch verwehrt; unverwandt den Blick nur nach oben gerichtet, hat nur das physiognomische Spiel bes Gesichtsausbruckes, endlich bie mild nachlassende Spannung der erhabenen Leibeshaltung die eingetretene Rührung der Wieder= geburt zu verrathen, bis jeder Krampf vor der göttlichen Über= wältigung weicht, und er mit dem endlich hervordringenden Ausrufe: "Allmächtiger, dir sei Preis! Groß sind die Wunder deiner Unade!" bemüthig zusammenbricht. Mit dem Antheil, den er dann selbst leise

am Gesange der Pilger nimmt, senkt sich der Blick, das Haupt, die ganze Haltung des Knieenden immer tieser, bis er, von Thränen erstickt, in neuer, rettender Ohnmacht, bewußtloß, mit dem Gesicht am Boden, außgestreckt liegt. — In gleichem Sinne ihm leise mich mittheilend, blieb ich die ganze Probe über Schnorr zur Seite. Meinen geslüsterten sehr kurzen Angaben und Andeutungen antwortete seinerseits ein ebenso leiser, flüchtiger Blick von einer begeisterten Innigsteit, welche, mich des wundervollsten Einverständnisses versichernd, selbst wiederum mir neue Singebungen über mein eigenes Werk erweckte, so daß ich an einem allerdings unerhörten Beispiele inne ward, von welcher befruchtenden Wechselwirkung ein liebevoller unmittelbarer Verschrendenartig begabter Künstler werden könne, wenn ihre Bezgabungen sich vollkommen ergänzen.

Nach dieser Probe sprachen wir kein Wort mehr über den "Tannshäuser". Auch nach der am anderen Abende stattgefundenen Aufsführung siel kaum noch ein Wort darüber, besonders kein Wort des Lobes und der Anerkennung meinerseits; ich hatte an diesem Abende durch die ganz unbeschreiblich wundervolle Darstellung meines Freundes hindurch einen Blick in mein eigenes Schaffen geworfen, wie er wohl selten, vielleicht nie noch einem Künstler ermöglicht worden. Hier tritt dann eine heilige Ergriffenheit ein, gegen die man sich in ehrsurchtse vollem Schweigen zu verhalten hat.

Mit dieser einen, nie wiederholten Darstellung des "Tannhäuser" hatte Schnorr meine innigste künstlerische Absicht durchaus verwirklicht, das Dämonische in Wonne und Schmerz verlor sich keinen Augensblick; die, so oft vergebens von mir begehrte, entscheidend wichtige Stelle des zweiten Finale's: "Zum Heil den Sündigen zu führen, u. s. w.", welche von jedem Sänger ihrer großen Schwierigkeit, von jedem Kapellmeister des gewohnten "Streichens" wegen hartnäckig auszgelassen wird, trug zum ersten und einzigsten Male Schnorr mit dem erschütternden und dadurch heftig rührenden Ausdrucke vor, welcher plötzlich den Helden aus einem Gegenstande des Abscheues zum In-

begriffe des Mitleidswerthen macht. Durch das leidenschaftliche Rasen der Zerknirschung während des heftig bewegten Schlußsatzes des zweiten Aktes, und durch seinen dem entsprechenden Abschied von Elisabeth, war sein Erscheinen als Wahnsinniger im dritten Akte richtig vordereitet; aus dem Erstarrten löste sich desto ergreisender die Rührung los, bis der erneute Ausbruch des Wahnsinnes fast mit derselben dämonisch zwingenden Gewalt die zauberhafte Wiedererscheinung der Benus hervorries, wie im ersten Akte der Anruf der Maria die christlich heimathliche Tageswelt durch ein Wunder zurückgerusen hatte. Schnorr war in diesem letzten Verzweisslungsrasen wahrhaft entsetzlich, und ich glaube nicht, daß Kean und Ludwig Devrient im Lear zu größerer Gewalt sich gesteigert haben können.

Der Eindruck hiervon auf das Publikum ward für mich sehr be-Vieles, wie die fast stumme Scene nach der Entzauberung aus dem Benusberge, wirkte im richtigen Sinne ergreifend und veranlaßte fturmische Ausbrüche ber ungetheilten allgemeinen Empfindung. Im Ganzen nahm ich jedoch mehr nur Erstaunen und Verwunderung wahr; namentlich das gang Neue, wie die besprochene, sonft immer ausgelassene Stelle im zweiten Finale, wirkte durch Frrewerden an dem Gewohnten fast bis zur Befremdung. Bon einem sonst geistig nicht unbegabten Freunde hatte ich mich geradesweges darüber belehren zu lassen, daß ich eigentlich kein Recht dazu hätte, den Tannhäuser auf meine Weise bargestellt haben zu wollen, da das Publikum, wie meine Freunde, welche dieses Werk überall günstig aufgenommen, offenbar dadurch ausgesprochen hätten, daß die bisherige, wenn auch mir nicht genügende, gemüthlichere, mattere Auffassung im Grunde genommen die richtigere sei. Der Einwurf der Albernheit solcher Behauptungen ward mit freundlich nachsichtsvollem Achselzucken bahingenommen, um dabei verbleiben zu können. - Auch gegen diese ganz allgemeine Verweichlichung, ja Verlüderlichung nicht nur des öffent= lichen Geschmackes, sondern selbst der Gesinnung unserer oft nahe tretenden Umgebung, hatten wir gemeinschaftlich nun auszudauern; es

geschah im schlichten Einverständnisse über das Richtige und Wahre, schweigsam schaffend und wirkend, ohne alle Demonstration, als die der künstlerischen That.

Und diese bereitete sich nun, mit der Wiederkehr des innig mir verbundenen Künstlers, im Beginne des folgenden April, durch die Aufnahme der gemeinsamen Proben zur Aufführung des "Triftan" vor. Nie hat sich der stümperhafteste Sänger oder Musiker so viele bis in das Einzelnste gehende Belehrungen von mir ertheilen lassen. als dieser an die höchste Meisterschaft unmittelbar hinanragende Gesangsheld; die anscheinend kleinlichste Hartnäckigkeit in meinen Wei= sungen fand, da ihr Sinn sofort von ihm verstanden murde, bei ihm stets nur die freudigste Aufnahme, so daß ich mir wirklich unredlich erschienen sein würde, hätte ich, etwa in der Meinung ihm nicht em= pfindlich zu fallen, die mindeste Ausstellung verschweigen wollen. Grund hiervon lag aber darin, daß das ideale Verständniß meines Werkes sich dem Freunde bereits ganz aus ihm selbst erschlossen hatte und wahrhaft zu eigen geworden war; nicht eine Faser dieses Seelengewebes, nicht eine noch so leise Andeutung der verborgenften Beziehung, welche ihm entgangen und nicht auf das Zarteste von ihm empfunden worden wäre. Somit handelte es sich nun einzig um die genaueste Beurtheilung der technischen Ausdrucksmittel des Sängers. Musikers und Mimen, um die Übereinstimmung der personlichen Begabung und ihrer Eigenheit mit dem idealen Gegenstande der Dar= stellung allgegenwärtig zu erzielen. Wer diesen Studien beiwohnte, muß sich erinnern, nichts Uhnliches von künstlerisch freundschaftlichem Einvernehmen noch und je wieder erlebt zu haben.

Nur über den dritten Akt des "Tristan" habe ich Schnorr nie etwas gesagt, außer meiner früheren Erklärung der einen, ihm unsverständlichen Stelle. Nachdem ich während der Proben des ersten und zweiten Aktes stets, wie mit dem Ohre, so mit dem Auge, auf das Gespannteste an meinen Darstellern gehaftet hatte, wendete ich, mit dem Beginne des dritten Aktes, vom Anblicke des auf seinem

Schmerzenslager hingestreckten todeswunden helben mich unwillfürlich ganglich ab, um auf meinem Stuhle mit halbgeschloffenen Augen bewegungsloß mich in mich zu versenken. In der ersten Theaterprobe schien Schnorr die ungewohnte Andauer meiner scheinbaren vollstän= digen Theilnahmlosigkeit, da ich mich im Verlaufe der ganzen ungeheueren Scene selbst bei ben heftigsten Accenten bes Sängers nie nach ihm wendete, ja nur überhaupt mich regte, innerlich befangen gemacht zu haben, benn als ich endlich nach bem Liebesfluche taumelnd mich erhob, um, in erschütternder Umarmung zu dem auf seinem Lager ausgestreckt Berharrenden hinabgebeugt, dem wunderbaren Freunde leife zu fagen, daß ich kein Urtheil über mein nun durch ihn erfülltes Ibeal aussprechen könne, da blitte sein dunkles Auge wie der Stern der Liebe auf; ein kaum hörbares Schluchzen, - und nie sprachen wir über diesen dritten Aft mehr ein ernstes Wort. Nur erlaubte ich mir, zur Andeutung meiner Empfindungen hierüber, etwa Scherze wie diesen: so etwas, wie dieser dritte Akt, sei leicht geschrieben, aber es von Schnorr hören zu muffen, das sei schwer, weßhalb ich benn auch gar nicht erst noch hinsehen könnte. —

In Wahrheit bleibt auch jetzt, wo ich diese Erinnerungen nach drei Jahren aufzeichne, es mir noch unmöglich, über diese Leistung Schnorr's als Tristan, wie sie im dritten Akte meines Drama's ihren Höhepunkt erreichte, mich auszusprechen, vielleicht schon aus dem Grunde, weil sie sich jeder Vergleichung entzieht. In völliger Nathslosseit darüber, wie ich nur einen annähernden Begriff davon geben sollte, glaube ich dieses so furchtbar flüchtige Wunderwerk der musikalischeminischen Darstellungskunst sür das spätere Gedenken einzig dadurch sesthalten zu können, daß ich den mir und meinem Werke wahrhaft gewogenen Freunden für alle Zukunst anempsehle, vor Allem die Partitur dieses dritten Aktes zur Hand zu nehmen. Sie würden zunächst nur das Orchester genauer zu untersuchen haben, dort, vom Beginn des Aktes die zu Tristan's Tode, die rastlos auftauchenden, sich entwickelnden, verbindenden, trennenden, dann neu sich verschmelzenden, wachsenden,

abnehmenden, endlich sich bekämpfenden, sich umschlingenden, gegenseitig fast sich verschlingenden musikalischen Motive verfolgen; dann hätten fie deffen inne zu werden, daß diese Motive, welche um ihres bedeutenden Ausdruckes willen der ausführlichsten Harmonisation, wie der selbständigst bewegten orchestralen Behandlung bedurften, ein zwischen äußerstem Wonneverlangen und allerentschiedenster Todessehnsucht wechselndes Gefühlsleben ausdrücken, wie es bisher in keinem rein symphonischen Sate mit gleicher Rombinationsfülle entworfen werden konnte, und somit hier wiederum nur durch Instrumentalkombinationen zu versinn= lichen war, wie sie mit gleichem Reichthum kaum noch reine Instrumental= komponisten in das Spiel zu setzen sich genöthigt sehen durften. sage man sich, daß dieses ganze ungeheuere Orchester zu der monologischen Ergießung des dort auf einem Lager ausgestreckten Sängers sich, im Sinne der eigentlichen Oper betrachtet, doch nur wie die Begleitung zu einem fogenannten Sologefange verhalte, und schließe beinnach auf die Bedeutung der Leistung Schnorr's, wenn ich jeden mahrhaften Zuhörer jener Münchener Aufführungen zum Zeugen dafür anrufen barf. daß vom ersten bis zum letten Takte alle Aufmerksamkeit und aller Untheil einzig auf den Darfteller, den Sänger gerichtet war, an ihn gefesselt blieb und nie einen Augenblick auch nur gegen ein Textwort Zerstreutheit oder Abwendung eintrat, vielmehr das Orchester gegen den Sänger völlig verschwand, oder — richtiger gesagt — in seinem Vortrage felbst mit enthalten zu fein schien. Gewiß ist aber nun Alles zur Bezeichnung der unvergleichlichen Größe der fünftlerischen Leistung meines Freundes Demjenigen, welcher die Partitur diefes Aftes genau studirt hat, gesagt, wenn ich berichte, daß bereits nach der Generalprobe von unbefangenen Zuhörern gerade diesem Afte die populärste Wirkung zugesprochen, und der allgemeinste Erfolg davon vorausgesagt wurde. —

In mir selbst steigerte sich, während ich den Vorstellungen, welche wir vom "Tristan" erlebten, beiwohnte, ein anfänglich ehrfurchtsvolles Staunen über diese ungeheuere That meines Freundes bis zu einem wahrhaften Entsetzen. Mir erschien es endlich als ein Frevel, diese

That als eine wiederholt zu fordernde Leistung etwa in unser Opernrepertoire eingereiht wissen zu sollen, und ich fühlte mich in der vierten Aufführung nach dem Liebesfluche Tristan's zu der bestimmten Erklärung an meine Umgebung gedrängt, diese solle die setzte Aufführung des "Tristan" sein; ich würde keine weitere mehr zugeben.

Wohl dürfte es schwer sein, den Sinn meiner Empfindung hierbei klar verständlich auszudrücken. Die Besorgniß der Aufopferung der physischen Kräfte meines Freundes lag nicht darin, denn diese war durch die Erfahrung vollkommen zum Schweigen gebracht. Sehr richtig und treffend äußerte sich in diesem Betracht der erfahrene Sänger Anton Mitterwurzer, welcher als Schnorr's Rollege am Dresdener Theater, sowie, als Kurwenal, sein Genoffe bei der Triftan=Aufführung in München, den tiefsten und verständnifvollsten Antheil an den Leistungen, wie an dem Schickfale unseres Freundes als seine Dresdener Kunftgenoffen laut darüber schrieen, Schnorr habe sich mit dem "Triftan" ruinirt, hielt er ihnen sehr ein= sichtsvoll entgegen, daß, wer so wie Schnorr im vollständigsten Sinne Meister seiner Aufgabe gewesen sei, nie seine physischen Kräfte übernehmen könnte, indem auch die Verwendung dieser in die geistige Bewältigung der ganzen Aufgabe siegreich mit eingeschlossen sei. In Wahrheit wurde nie während, noch nach den Vorstellungen die mindeste Schwächung seines Organes, noch sonft eine körperliche Erschöpfung an ihm mahrgenommen; im Gegentheil, hatte ihn die Sorge für das Gelingen vor den Vorstellungen stets in Aufregung erhalten, so trat nach jedem neuen auten Erfolge sofort wieder die heiterste und fräf= tigste Stimmung und Haltung bei ihm ein. Die durch folche Erfahrungen gewonnenen, und eben von Mitterwurzer fehr richtig beurtheilten Refultate, waren es, welche andererseits uns gerade zur ernft= lichsten Erwägung beffen veranlaßten, wie diese Refultate zur Begründung eines neuen, dem wahren Geifte deutscher Kunst entsprechenden Styles des musikalisch-dramatischen Vortrages zu verwerthen seien. Und hier eröffnete sich aus meiner zu so inniger Verbindung gediehenen

Begegnung mit Schnorr eine unverhofftes Gedeihen verheißende Aus= sicht auf die Ergebnisse unseres vereinigten Wirkens für die Zukunft.

Die Unerschöpflichkeit einer wahrhaft genialen Begabung war uns so recht begreiflich aus unferen Erfahrungen an dem Stimmorgan Schnorr's flar geworben. Diefes Organ, voll, weich und glanzend, machte, sobald es zum unmittelbaren Werkzeuge der Lösung einer geistig vollkommen bewältigten Aufgabe zu dienen hatte, auf uns eben jenen Eindruck der wirklichen Unerschöpflichkeit. Was kein Gefang= lehrer ber Welt lehren kann, fanden wir einzig an dem Beispiele ber Löfung solcher bedeutenden Aufgaben zu erlernen möglich. — Wo= rin aber bestehen nun diese Aufgaben, für welche unsere Sanger ben richtigen Styl eben noch nicht gefunden haben? - Sie stellen fich zunächst als eine, ihnen ungewohnte Forderung an die physische Ausdauer ihrer Stimme dar, und will der Gefanglehrer hier nachhelfen, so glaubt er — und von seinem Standpunkte aus mit Recht — eben nur zu mechanischen Kräftigungsmitteln bes Organes, im Sinne einer absoluten Vernatürlichung seiner Funktionen schreiten zu muffen. Bierbei ist die Stimme, wie für die erste Grundlage ihrer Bildung auch wohl gar nicht anders verfahren werden darf, nur als menschlich= thierisches Organ aufgefaßt; soll nun im Gange ber weiteren Ausbildung endlich die musikalische Seele dieses Organes entwickelt werden, so können hierfür immer nur die gegebenen Beispiele ber Stimm= anwendung zur Norm dienen, und auf die hierin gestellten Aufgaben kommt es demnach für alles Weitere an. Nun ist aber bisher die Gefangsftimme einzig nur nach bem Mufter bes italienischen Gefanges ausgebildet worden; es gab feinen anderen. Der italienische Gefang war aber vom ganzen Geiste ber italienischen Musik eingegeben; diesem entsprachen zur Zeit ihrer Blüthe am vollkommensten die Kastraten, weil der Geist dieser Musik nur auf sinnliches Wohlgefühl, ohne alle eigentliche Seelenleidenschaft, gerichtet war, - wie denn auch die männliche Jünglingsstimme, der Tenor, zu jener Zeit fast gar nicht, ober, wie es später der Fall war, im falsettirenden kastratenhaften Sinne

verwendet wurde. Nun hat sich aber die Tendenz der neueren Musik, unter der unweigerlich anerkannten Führung des deutschen Genius, namentlich mit Beethoven, zu der Söhe mahrer Kunstwürde erst da= durch erhoben, daß sie nicht nur das sinnlich Wohlgefällige, sondern auch das geistig Energische und tief Leidenschaftliche in das Bereich ihres unvergleichlichen Ausbruckes gezogen hat. Wie muß sich das nach der früheren Musik-Tendenz ausgebildete männliche Stimmorgan nun zu den von der heutigen deutschen Kunft gebotenen Aufgaben ver= halten? Auf sinngefälliger, materieller Basis entwickelt, fann es bier nur Ansprüche an wiederum rein materielle Stärke und Ausdauer erblicken, und für diese die Stimmen abzurichten erscheint daber dem heutigen Gesanglehrer die wichtige Aufgabe. Wie irrthümlich hier verfahren wird, läßt sich leicht benken, benn jedes nur auf materielle Kraft abgerichtete männliche Gesangsorgan wird beim Versuche der Lösung der Aufgaben der neueren deutschen Musik, wie sie in meinen dramatischen Arbeiten sich darbieten, sofort erliegen und erfolglos sich abnuten, wenn ber Sänger bem geistigen Gehalte ber Aufgabe nicht vollkommen gewachsen ift. Das allüberzeugenoste Bei= spiel hierfür gab uns eben Schnorr, und um gang beutlich ju bezeichnen, um welche tief gehende und gänzlich trennende Unterscheidung es fich hier handelt, führe ich meine Erfahrung von jener Stelle bes "Tannhäuser" im Abagio bes zweiten Finale's ("zum Beil ben Gun= digen zu führen") an. Hat in unserer Zeit die Natur ein Wunder von männlich schönem Stimmorgan hervorgebracht, so ist dieß die nun seit vierzig Jahren fortwährend fräftig und klangvoll ausdauernde Tenor= stimme Tichatscheck's. Wer noch fürzlich von ihm im "Lohengrin" die Erzählung vom heiligen Graal in edelst klangvoller, erhabener Einfach= heit vorgetragen hörte, der war wie von einem wirklich erlebten Wunder tief ergriffen und gerührt. Jene Stelle im "Tannhäuser" mußte ich aber bereits nach der ersten Aufführung desselben, vor nun so langer Beit, in Dresden ftreichen, weil Tichatsched, der damals im glänzenosten Rraftbesitze seiner Stimme mar, ben Ausbruck biefer Stelle, als ben

einer extatischen Zerknirschung, der Anlage seines dramatischen Talentes nach, sich nicht aneignen konnte, und dagegen einigen hohen Noten gegenüber in rein physische Erschöpfung gerieth. Wenn ich nun bezeuge, daß Schnorr diese Stelle nicht nur mit dem erschützterndsten Ausdrucke vortrug, sondern auch dieselben energischen hohen Schmerzenstöne mit wahrhafter Klangfülle und vollkommener Schönzheit zu Gehör brachte, so will ich damit gewiß nicht Schnorr's Gesangsorgan über das Tichatscheck's, in dem Sinne, als ob es dieses an natürlicher Gewalt übertroffen hätte, setzen, sondern ich vindizire ihm eben, dem ungemein ausgestatteten Naturorgane gegenüber, die von uns empfundene Unerschöpslichkeit im Dienste des geistigen Verständnisses. —

Mit der Erkenntniß der unfäglichen Bedeutung Schnorr's für mein eigenes Runftschaffen trat ein neuer Hoffnungs-Frühling in mein Jett war das unmittelbare Band gefunden, welches mein Leben. Wirken befruchtend mit der Gegenwart verbinden sollte. Hier war zu lehren und zu lernen; das Allbezweifelte, Berspottete und Begeiferte, nun war es zur unleugbaren Kunftthat zu machen. Die Begründung eines deutschen Styles in dem Vortrage und der Darftellung der Werke des deutschen Geistes, sie ward unsere Losung. Und da ich diese ermuthigende Hoffnung auf ein großes, allmähliches Gedeihen in mich aufnahm, erklärte ich mich nun gegen jede sobalbige Wieder= holung des "Triftan". Mit dieser Aufführung war, wie mit dem Werke selbst, ein zu gewaltiger, fast verzweiflungsvoller Vorsprung in das erst zu gewinnende Neue hinüber geschehen; Klüfte und Abgründe gähnten bazwischen, sie mußten erst sorgsam ausgefüllt werben, um zu uns Einsamstehenden nach jener Höhe hinüber der unentbehrlichen Genoffenschaft den Weg zu bahnen.

Nun sollte Schnorr der Unsere werden. Die Gründung einer königlichen Schule für Musik und dramatische Kunst war beschlossen. Die Rücksichten, welche die Schwierigkeit der Loslösung des Künstlers aus seinen Dresdener Verpflichtungen auferlegte, führten uns ihrerseits auf den besonderen Charakter der Stellung, welche wir von uns aus

bem Sänger zu bieten hatten, um ein= für allemal fold,' eine Stellung zu einer würdigen zu machen. Schnorr sollte ganglich vom Theater ausscheiben, und bagegen als Lehrer unserer Schule nur in besonderen. der Bestätigung unseres Lehrzweckes entsprechenden, außerordentlichen theatralischen Aufführungen mitzuwirken haben. Siermit war denn auch die Befreiung des vom edelsten Feuer beseelten Künstlers von dem Frohndienste des gemeinen Opernrepertoires ausgesprochen, und was es für ihn hieß, in diesem Dienste schmachten zu muffen, mar meinem eigenen Gefühle am verständlichsten. Sind boch für mein eigenes Leben die unlösbarften, qualendften und entwürdigenoften Beläftigungen, Sorgen und Demüthigungen aus diefem einen Misverständnisse hervorgegangen, welches mich der Welt und allen in ihr enthaltenen äfthetischen und sozialen Beziehungen, durch die Nöthigung der äußeren Lebensgestaltung und der Lage der Dinge, eben nur als "Opernkomponisten" und "Opernkapellmeister" hinstellte. Sat mich dieses sonderbare Quid pro quo in eine stete Konfusion aller meiner Beziehungen zur Welt, und namentlich meiner Haltung gegenüber ihren Ansprüchen an mich bringen muffen, so waren die Leiden, welche der junge, tief beseelte, edel ernst begabte Künftler in der Stellung eines "Opernfängers", in der Unterworfenheit unter einen gegen widerspänstige Coulissenhelden erfundenen Theatercoder, im Gehorfam gegen die Anordnungen ungebildeter und dünkelhafter Fachchefs zu erdulden hatte, gewiß ebenfalls nicht gering anzuschlagen. - Schnorr war von ber Natur zum Mufiker und Dichter angelegt; gleich mir, ging er von allgemeiner wiffenschaftlicher Bilbung zum besonderen Studium der Musik über, und würde sehr mahrscheinlich schon frühzeitig auf den Weg gerathen sein, auf welchem er äußerlich und innerlich meinen eigenen Lebenspfaden gefolgt wäre, als fich das Organ in ihm entwickelte, welches als ein unerschöpfliches ber Erfüllung meiner idealsten Forderungen dienen, und ihn somit zur Ergänzung meiner eigenen Lebenstendenz unmittelbar auch meiner Laufbahn zuge= jellen sollte. Hierfür bot unsere moderne Kultur nun keinen anderen Auskunftsweg, als Theaterengagements anzunehmen und "Tenorist" zu werden, ungefähr wie Liszt auf ähnlichem Wege "Klavierspieler" wurde. —

Nun endlich sollte, unter dem Schutze eines gerade meinem beutschen Kunftideale hochsinnig geneigten Fürsten, unserer Kultur das Reis eingepflanzt werden, welches in seinem Wachsen und Gedeihen den Boden für wirkliche deutsche Runftleistungen genährt hatte, und wahrlich war es Zeit, daß dem gedrückten Gemüthe meines Freundes diese Erlösung geboten wurde. Bier lag der geheime Wurm verborgen, ber an der heiteren Lebensfraft des fünstlerischen Menschen zehrte. Mir ging dieß immer deutlicher auf, als ich zu meinem Erstaunen die leidenschaftliche, ja ingrimmige Heftigkeit bemerkte, mit welcher er im Theaterverkehr Ungebührlichkeiten entgegentrat, wie sie eben in diesem, aus bureaukratischer Bornirtheit und komödiantischer Gewissenlosigkeit gemischten, Berkehre stets vorfallen und von den Betroffenen gar nicht empfunden werden. Einst klagte er mir: "Ach! nicht mein Handeln und Singen greift mich im "Triftan" an, aber ber Arger bazwischen; mein ruhiges Daliegen am Boden nach der großen schweißtreibenden Erhitzung der vorangehenden Aufregung in der großen Scene des letten Aftes, das ist mir tödtlich; denn trot aller Bemühungen habe ich es nicht erreichen können, daß man das Theater hierbei gegen den fürchterlichen Luftzug abschließe, welcher nun eiskalt über mich Regungs= losen dahinzieht und zu todt erfältet, während die Berren hinter den Coulissen den neuesten Stadtklatsch aushecken!" Da wir keine Spuren fatharalischer Erfältung an ihm wahrnahmen, meinte er düster, solche Erfältungen zögen ihm andere, gefährlichere Folgen zu. Seine Reizbarkeit nahm in den letzten Tagen seines Münchener Aufenthaltes eine immer finsterere Färbung an. Er trat schließlich noch im "fliegenden Hollander" als "Erik" auf, und führte diese schwierige episodische Partie zu unserer höchsten Bewunderung durch, ja, wirkliches Grausen erregte uns die seltsame dustere Heftigkeit, welche er, andererseits ganz meinem ihm darüber mitgetheilten Wunsche gemäß, in dem Leiden dieses unglücklich liebenden jungen nordischen Jägers wie ein verzehren=

des dunkles Feuer aufschlagen ließ. Nur in kurzen Andeutungen gab er mir an diesem Abend eine tiese Verstimmung über Alles, was ihn umgab, zu erkennen. Auch schienen ihm plötzlich Zweisel über die Verwirklichung unserer beglückenden Pläne und Entwürse anzukommen; er schien nicht begreisen zu können, wie aus dieser nüchternen, gänzlich theilnahmlosen, ja tückisch feindselig uns auflauernden Umgebung unseres Wirkens ein ernstlich gemeintes Heil für dieses erwachsen sollte. Mit bitterem Groll vernahm er zunächst nur die aus Dresden ihm zukommenden drängenden Aufforderungen, an einem bestimmten Tage zur Probe von "Troubadour" ober "Hugenotten" zurückzukehren.

Aus dieser, endlich auch von mir getheilten, dufter bangen Verstimmung befreite uns noch der lette herrliche Abend unseres Zu= sammenseins. Der König hatte eine Privataudition im Residenztheater, und hierbei die Ausführung von Bruchstücken aus meinen verschiedenen Werken befohlen. Bon "Tannhäuser", "Lohengrin", Triftan", bem "Rheingold", der "Walfüre", "Siegfried" und endlich den "Meifter= singern" ward je ein charafteristisches Stud von Sängern und bem vollen Orchester unter meiner persönlichen Leitung vorgetragen. Schnorr, welcher hier zum ersten Male manches Neue von mir hörte, außer= bem "Siegmunds Liebeslied", "Siegfrieds Schmiedelieder", ben "Loge" im Rheingoldbruchftud, endlich ben "Walther von Stolzing" in bem ben "Meistersingern" entnommenen größeren Fragmente mit hinreißen= der Kraft und Schönheit sang, fühlte sich wie aller Qual des Da= feins entrückt, als er nun noch von einer halbstündigen Unterredung, zu welcher ihn ber gang allein unserer Aufführung zuhörende König huldvoll eingeladen hatte, zurückfam und mich stürmisch umarmte. "Gott, wie danke ich diesem Abende!" rief er aus, "ja nun weiß ich es, was Deinen Glauben ftartt! D, zwischen diesem göttlichen Könige und Dir, da muß auch ich ja wohl noch zu etwas Herrlichem gedeihen!" - - Mun galt es denn wieder, kein ernstes Wort mehr zu sprechen. Wir nahmen gemeinschaftlich in einem Hotel noch den Thee; ruhige Beiterkeit, freundlicher Glaube, sichere Hoffnung drückten sich in unserer fast nur noch scherzhaften Unterhaltung aus. "Nun benn!" hieß es, "morgen noch einmal in den garstigen Mummenschanz! Bald dann nun für immer befreit!" Unser allernächst bevorstehendes Wiedersehen war uns so gewiß, daß wir es fast für überslüssig und nur ungeeignet hielten, erst Abschied zu nehmen. Wir trennten uns auf der Straße wie beim gewöhnlichen Gutenachtsagen; am anderen Morgen reiste der Freund still nach Dresden ab.

Etwa acht Tage nach unferem kaum beachteten Abschiede wurde mir Schnorr's Tod telegraphirt. Er hatte noch in einer Theaterprobe gesungen, und seinen Rollegen zu erwidern gehabt, welche sich da= rüber verwunderten, daß er wirklich noch Stimme habe. Gin schrecklicher Rheumatismus hatte sich dann seines Kniees bemächtigt, und zu einer in wenigen Tagen tödtenden Krankheit geführt. Unsere verabredeten Plane, die Darstellung des "Siegfried", seine Besorgtheit vor der Annahme, man möge seinen Tod der Überanstrengung durch den "Triftan" Schuld geben, hatten sein klares und endlich vergehendes Bewußtsein beschäftigt. — Ich verhoffte mit Bulow noch zur Stunde der Beerdigung unseres gemeinsam geliebten Freundes in Dregden anzugelangen : umfonft; die Leiche hatte bereits einige Stunden vor der beftimmten Zeit der Erde übergeben werden muffen; wir kamen zu spät. In heller Julisonne jubelte das buntgeschmückte Dresden in derfelben Stunde dem Empfange der jum allgemeinen deutschen Sängerfeste einziehenden Schaaren entgegen. Mir fagte ber Rutscher. welcher, heftig von mir angetrieben das Haus des Todes zu erreichen, mit Mühe durch das Gedränge zu gelangen suchte, daß an die 20,000 Sänger zusammengekommen seien. "Ja!" -- sagte ich mir: -"Der Sänger ist eben dabin!"

Eilig wandten wir uns von Dresden fort!

---



## Bur Widmung der zweiten Auflage

von

Oper und Drama.



#### An Constantin Frank.

in so erfreulicher Weise Ihren von der Lektüre dieses meines Buches empfangenen Eindruck mir mittheilte, ersuhr ich, daß die erste Auflage desselben bereits seit einiger Zeit vergriffen sei. Da mir noch nicht lange vorher ein ziemlich starker Vorrath von Exemplaren davon gemeldet worden war, frug ich mich verwundert nach den Gründen des in den letzten Jahren offenbar eingetretenen größeren Interesses an einer schriftstellerischen Arbeit, welche ihrer Natur nach eigentlich für gar sein Publikum bestimmt sein konnte. Meine dis dahin gemachten Erschrungen hierüber hatten mir gezeigt, daß von Musikrezensenten in den Zeitungen der erste, eine Kritik der Oper als Kunstgenre's entshaltende Theil durchblättert worden war, und darin vorkommende scherzshafte Bemerkungen einige Beachtung gefunden hatten; ernstlich war von einigen wirklichen Musikern der Inhalt dieses ersten Theiles erwogen, sowie selbst auch der konstruktive dritte Theil gelesen worden. Von

einer wirklichen Beachtung des zweiten, dem Drama und dem dramatischen Stoffe zugewendeten Theiles, ist mir keine Anzeige zu= gekommen: offenbar war mein Buch nur Musikern von Fach in die Hände gerathen; unseren Litteraturdichtern ist es gänzlich unbekannt Der Überschrift des dritten Theiles: "Dichtkunst und Ton= geblieben. funst im Drama der Zukunft", ward eine "Zukunftsmusik" entnom= men, zur Bezeichnung einer neuesten "Richtung" der Musik, als deren Begründer ich unvorsichtiger Weise zu völliger Weltberühmtheit gebracht worden bin. — Dem früher ganglich unbeachtet gebliebenen zweiten Theile verdanke ich nun aber wohl die, sonst unerklärliche, verstärkte Nachfrage nach meinem Buche, durch welche eine zweite Auflage defselben veranlaßt worden ist. Es entstand nämlich bei Leuten, welchen ich als Dichter und Musiker gänzlich gleichgiltig war, ein Interesse baran, in meinen Schriften, von benen man allerlei Sonderbares vernommen hatte, die Politif und die Religion berührende Berfänglich= keiten aufzufinden; wie weit es diesen zu ihrer eigenen Überzeugung gelungen ift, mir gefährliche Tendenzen zuzusprechen, blieb meiner Er= fahrung fern; immerhin ward es ihnen aber möglich, mich zum Bersuche von Erläuterungen Dessen zu veranlassen, was ich unter dem von mir geforderten "Untergange des Staates" verstünde. Ich gestehe, daß mich dieß recht in Verlegenheit setzte, und ich, um mich erträglich herauszuwinden, gerne zu dem Geftandniffe mich herbeiließ, die Sache nicht so schlimm gemeint, und, wohl überlegt, gegen das Fortbestehen bes Staates nichts Ernstliches einzuwenden zu haben.

So viel ging mir aus allen meinen über dieses sonderbare Buch gemachten Erfahrungen hervor, daß seine Beröffentlichung völlig unnütz gewesen sei, mir nur Berdrießlichkeiten zugezogen, und Niemand eine erquickliche Belehrung verschafft habe. Ich war geneigt, es der Bergessenheit zu übergeben, und scheute mich vor der Besorgung einer neuen Auflage schon aus dem Grunde, weil ich es hierfür von Neuem durchelesen mußte, wogegen ich seit seinem ersten Erscheinen einen großen Widerwillen empfunden hatte. Ihr so ausdrucksvoller Brief stimmte

mich nun alsbald um. Es war kein Zufall, daß Sie von meinen musikalischen Dramen angezogen wurden, während ich von Ihren politischen Schriften mich erfüllte. Wer ermist die Bedeutung meines freudigen Erstaunens, als Sie mir aus dem so sehr verkannten Mittelpunkte meines schwierigen Buches verständnißvoll zuriesen: "Ihr Untergang des Staates ist die Gründung meines deutschen Neiches!" Selten ist wohl eine so vollständige gegenseitige Ergänzung eingetreten, als sie hier auf breitester und umfassendster Grundlage zwischen dem Politiker und dem Künstler sich vorbereitet hatte. Und an diesen deut sichen Weist, der uns, von den äußersten Gegensätzen der gewohnten Anschauung ausgehend, in der tiesempfundenen Anerkennung der großen Bestimmung unseres Volkes so überraschend zusammenführte, dürsen wir nun wohl mit gestärktem Muthe glauben.

Der Kräftigung dieses Glaubens durch unsere Begegnung bedurfte es aber. Das Excentrische meiner noch in diesem vorliegenden Buche fundgegebenen Meinungen war gewiß durch die entgegengesetzte Verzweiflung veranlaßt. Noch immer möchten die Grunde zur Befämpfung des Zweifels von schwacher Kraft sein, wenn wir sie nur aus den Rundgebungen unferer Öffentlichfeit schöpfen sollten; eine jede Berührung mit ihr kann die von unserem Glauben Erfüllten nur in sofort zu bereuende Verbindungen bringen, wogegen vollkommene Isolirung mit allen ihren Aufopferungen einzig Nettung bietet. Das Opfer, welches Sie sich in diesem Sinne auferlegten, bestand in der Verzichtleistung auf allgemeinere Beachtung und Anerkennung Ihrer edlen politischen Schriften, in welchen Sie mit überzeugender Klarheit die Deutschen auf das ihnen so nahe liegende einzige Seil hinwiesen. Geringer schien das Opfer zu sein, welches der Künstler, der dramatische Dichter und Musiker zu bringen hatte, dessen von allen Theatern laut aus der Öffentlichkeit zu Ihnen sprechende Werke Ihre Hoffnung so stark belebten, daß Sie dem Glauben bereits eine allerkräftigste Nahrung zugeführt saben. Es fiel Ihnen schwer, mich nicht miszuverstehen, und nicht gar eine krankhafte Überspannung in meiner Abwehr Ihrer zu=

versichtlichen Annahmen zu erkennen, wenn ich Sie über den geringen Gehalt meiner Erfolge vor dem deutschen Theaterpublikum zu belehren versuchte. Sie selbst verschafften sich jedoch schließlich diese gründliche Belehrung durch eine genaue Kenntnißnahme von diesem, nun Ihnen gewidmeten Buche über Oper und Drama. Gewiß deckte es Ihnen die aller Welt verborgenen Bunden auf, an denen vor meiner untrügslich sicheren Empfindung meine Erfolge als deutscher "Opernkomponist" kranken. In Wahrheit kann noch heute Nichts mich darüber besruhigen, daß diese Erfolge in einem allerwichtigken Theile sich nicht auf ein Misverständniß begründeten, welches den wirklichen, einzig erzielten Erfolg eigentlich geradeweges verhindert.

Die Aufschlüsse über diese anscheinende Baradore legte ich vor nun beinahe achtzehn Jahren in der Form einer eingehenden Be= handlung des Problemes der Oper und des Drama's nieder. Was ich vor Allem an Denjenigen, welche dieser Arbeit eine gründliche Be= achtung zuwenden, bewundern muß, ist: burch die Schwierigkeiten ber Darstellung, welche eben jene eingehende Behandlung mir abnöthigte, sich nicht ermüben zu lassen. Mein Verlangen, ber Sache vollständig auf den Grund zu kommen und vor keinem Detail zurückzuschrecken, welches meiner Absicht nach den schwierigen Gegenstand der ästhetischen Unter= suchung dem einfachen Gefühle verständlich machen sollte, verleitete mich zu berjenigen Hartnäckigkeit in meinem Style, welche bem auf Unterhaltung ausgehenden, nicht für den Gegenstand gleich interessirten Lefer sehr vermuthlich als verwirrende Weitschweifigkeit erscheinen muß. Bei der jetzt vorgenommenen Revision des Textes kam ich je= doch zu dem Beschlusse, nichts Wesentliches daran zu ändern, da ich eben in der bezeichneten Schwierigkeit meines Buches andererseits seine besondere, dem ernsten Forscher sich empfehlende Eigenthümlichkeit er= fannte. Sogar eine Entschuldigung dafür muß ich für überflüffig und irreleitend halten. Die Probleme, zu beren Behandlung es mich drängte, find bisher nie in dem von mir erkannten Zusammenhange, außerbem aber nie von Künftlern, beren Gefühle sie sich am unmittel=

barsten darbieten, sondern nur von theoretisirenden Asthetisern untersucht worden, welche, selbst beim besten Willen, dem Übelstande nicht ausweichen konnten, eine dialektische Darstellungssorm auf Gegenstände anzuwenden, welche in ihrem Grundwesen bisder der Erkenntniß der Philosophie noch so fern lagen, wie gerade die Musik. Seichtigkeit und Unkenntniß haben es leicht, über unverstandene Dinge mit Benutzung des Vorrathes einer überkommenen Dialektik sich in einer Weise auszulassen, daß es dem wiederum Uneingeweihten nach Etwas aussieht: wer aber nicht vor einem Publikum, welches selbst keine philosophischen Begriffe hat, mit solchen Begriffen spielen will, sondern wem es daran liegt, im Vetreff schwieriger Probleme vom irrigen Begriffe an das richtige Gefühl von der Sache sich zu wenden, der möge etwa aus dem vorliegenden Vuche von mir lernen, wie man sich zu bemühen hat, um seiner Aufgabe zu innerer Befriedigung beiszukommen.

In diesem Sinne wage ich es denn von Neuem mein Buch einer ernstlichen Beachtung zu empsehlen: wo es auf diese trifft, wird es, wie dieß bei Ihnen, mein verehrter Freund, der Fall war, zur Ausstüllung der beängstigenden Kluft dienen, welche zwischen dem misversständnißvollen Geiste des Erfolges meiner musikalischsdramatischen Werke, und der einzig mir vorschwebenden richtigen Wirkung dersselben liegt.



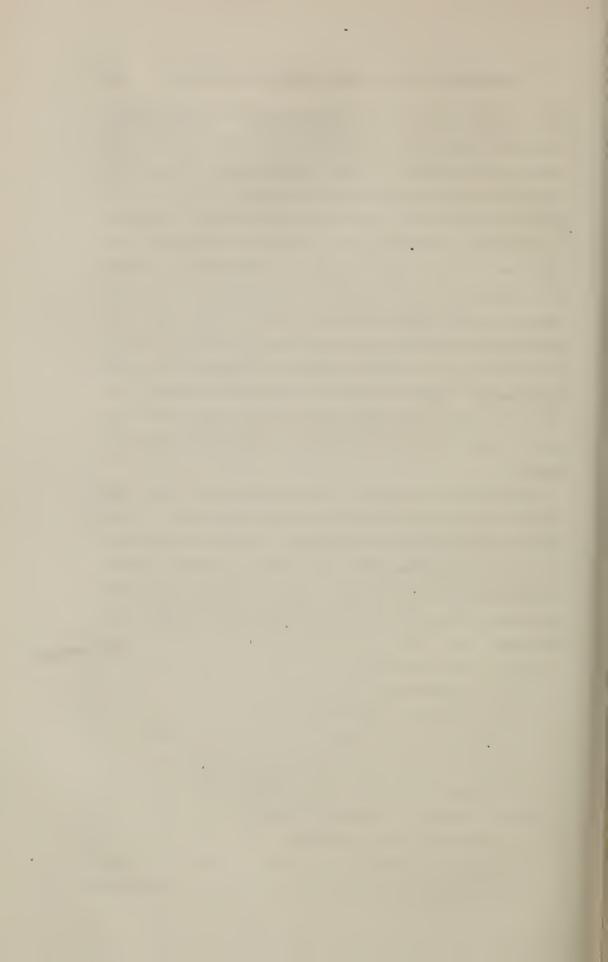

Censuren.

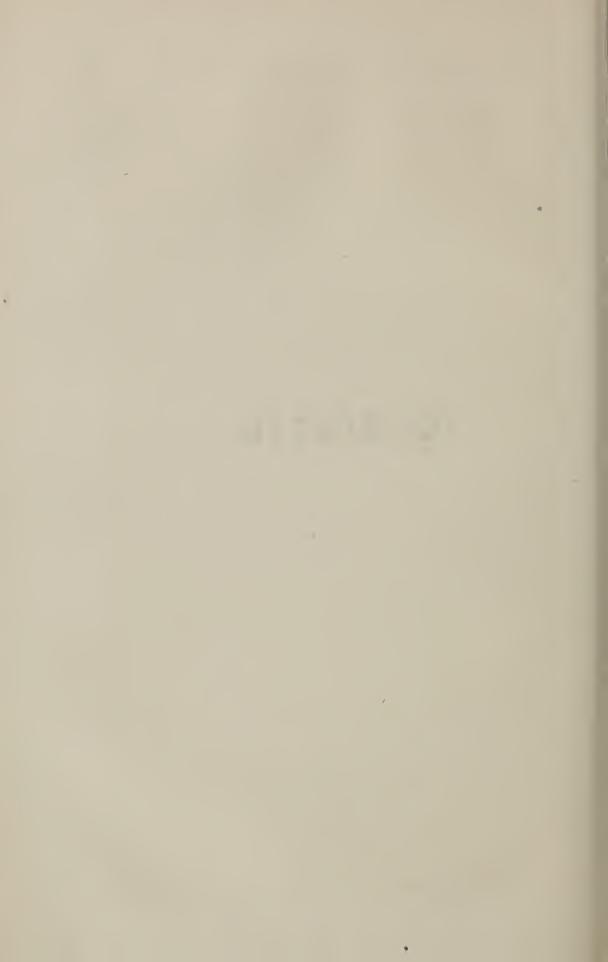

#### Vorbericht.

Zer geneigte Lefer wird es zu beklagen haben, der Reihe von Auffätzen, welche diefen Band meiner gefammelten Schriften einleiten, fo dicht die nachfolgenden Artikel von unerfreulich polemischer Natur ange= fügt zu finden, während in jenen Abhandlungen, welchen ein so beziehungsreiches Huldigungs-Gedicht voranstehen durfte, sich bereits ein hoffnungsvolles Behagen an dem zugesicherten Gewinne einer schönen Berechtigung zu unmittelbar fördernder Wirksamkeit ausdrücken konnte. In der That gerieth auch der Verfasser bei der Anordnung gerade dieses Bandes durch das Gewahrwerden des hier bezeichneten jähen Absprunges in eine kummervolle Verlegenheit: als solcher hätte ich den ersten Auffätzen gern nur Gleichartiges hinzugefügt, und dieses hätte den durch das einleitende Huldigungsgedicht erweckten Hoffnungen gunftig entsprechen muffen. Wäre ich ein Buchschreiber, murde ich gewiß auch so verfahren sein; doch habe ich mit dieser Sammlung etwas Ernfteres vor, als Bücher zu schreiben: mich verlangt es, meinen Freunden Rechenschaft von mir zu geben, damit sie über manches an mir schwer Verständliche sich aufzuklären vermögen.

Der jähe Absprung im Charakter ber in diesem Bande zusammen= gestellten Aufsätze entspricht genau dem Charakter der Erfahrungen, welche ich zu machen hatte, und aus denen mir die Nöthigung zu den hier folgenden Kundgebungen entsprang.

Dieser letztere Charafter kann der richtigen Beurtheilung Derjenigen nicht entgehen, welche meinen voranstehenden Abhandlungen über "deutsche Kunst und deutsche Politik" und über eine "in München zu errichtende Musikschule" eine aufmerksame Beachtung schenkten, und hierdurch zu der Frage sich veranlaßt fühlen dürften: welches denn nun der Erfolg jener auf praktische Aussührungen hindeutenden Borlagen gewesen sei? Ich muß es für vortheilhaft halten, diese Frage jetzt nur indirekt zu beantworten, indem ich eben auf die hier folgenden und diesen Band beschließenden größeren und kleineren Aussähe verweise; der kenntniße volle Leser wird sich hieraus, und namentlich aus der mir erwachsenen Nöthigung zu derartigen Bernehmungen mit gewissen Faktoren unseres heutigen Kunst= und Kulturtreibens, am schicklichsten selbst die erfragte Ausstlärung ertheilen können.

Seit meiner fo verheißungsvollen Berufung nach Münch en ent= ging es mir zwar keinen Augenblick, daß der Boden, auf welchen ich zur Verwirklichung ungemeiner Kunfttendenzen geftellt mar, nicht mir und diesen Tendenzen gehören könnte. Doch schien für eine kurze Zeit in den mir widerstrebenden Stimmungen eine gewisse erwartungsvolle Ruhe, gleich einem Stillftande, eingetreten zu sein. Es durfte mich bei der Wahrnehmung hiervon bedünken, als ob auch ich meine schärfsten Unsichten über Lieles zurückzuhalten hätte, um nicht zu einer unnöthigen Berzweifelung da zu reizen, wo durch einen gemüthlichen Schein von Anerkennung geringer, und selbst zweifelhafter Berdienste, die entgegen= stehenden Interessen, wenn nicht zur Mitwirkung an der Ausführung meiner Bläne, so doch zum ungestörten Gewährenlaffen derselben zu bestimmen sein konnten. Diese Tendenz diktirte mir die Abfassung meines Berichtes über die Musikschule, in welchem der Leser sehr wohl den weitest gehenden Versuch eines Kompromisses meiner Seits erkennen Eine sonderbar beredte Zurudhaltung zeigte mir jedoch, daß man es nicht für nöthig hielte, auf einen Kompromiß mit mir einzugehen, wobei ich, unter allerdings sehr veränderten Umständen, die gleiche Erfahrung zu erneuern hatte, welche ich im Betreff der Auf=nahme meines Entwurfes zu einer Organisation des Dresdener Hof=theaters\*) am Orte meiner früheren Wirksamkeit machte.

Sehr bald durfte meine Hoffnung einzig auf dem Erfolge meiner praktischen Thätigkeit zu beruhen haben. Von welcher Bedeutung in diesem Bezuge der Gewinn Ludwig Schnorr's und meine innige Verbindung mit ihm wurde, habe ich in den voranstehenden "Erinne=rungen" an ihn deutlich ausgesprochen. Was ich durch seinen jähen Tod verlor, ist, in einem gewissen Sinne, unermeßlich, wie die Bezgabung dieses herrlichen Künstlers unerschöpflich war. In ihm verlor ich, wie ich mich damals ausdrückte, den großen Granitblock, welchen ich für die Ausführung meines Baues nun durch eine Menge von Backsteinen zu ersetzen angewiesen war.

Wie durch diesen Tod in mein einzig beweisstührendes Kunstwerk, trat die Zersplitterung nun auch in mein Verhalten gegen alle die meinem Werke seindlichen Interessen, wie diese sich theoretisch kundzeben, um im Grunde nur praktisch dem Werke sich in den Weg zu legen. Bald erkannte ich, daß ich die eine, einzig von mir gehegte, Tendenz wieder nur gegen die unausgesetzt sich erneuernden Angrisse zu vertheidigen hatte, deren Urhebern es von je bloß daran gelegen war, das Urtheil des Publikum's, welches sich nur der That gegen= über richtig entscheiden kann, so irre zu leiten, daß mir in Folge der hieraus entstehenden Verwirrung die Erwirkung der That eben unmöglich gemacht würde.

So glaubte ich eine Zeitlang nichts Besseres thun zu können, als selbst in diese Arena der Zeitungspresse hinabzusteigen, in welcher die Impotenz ihren Ürger dadurch zu befriedigen sucht, daß sie das Pusblikum zum Genusse der Schadenfreude einlädt. Der Ekel an dem hiersbei unausweichlichen Amgange brachte mich bald von meinem Sifer

<sup>\*)</sup> Siehe Band II der Gesammelten Schriften.

zurüd: mit den hier zunächst folgenden Auffätzen zeige ich den spärlichen Vorrath auf, welchen ich auf diesem Felde gewann. Dennoch blieb ich von jetzt an gestimmt, den Hoffnungen meiner Widersacher auf die Erfolge ihrer Wirksamkeit in der Presse wenigstens dadurch entgegen= zutreten, daß ich mit rücksichtsloser Aufrichtigkeit sie selbst und ihre Motive, auch wohl ihre Leiftungen und Fähigkeiten, meinen Freunden bezeichnete. Daß hierbei der Verläumdung mit der unumwundensten Wahrhaftigkeit begegnet ward, scheint große Entrüstung, und selbst bei mandem meiner Freunde Bestürzung hervorgerufen zu haben. In beiden Fällen spricht sich eine große Verachtung vor der Presse aus, in deren Betreff man fich allseitig verwundert, daß man sie nicht unbe= rührt gewähren läßt, was ich selbst so lange für recht zweckmäßig gehalten habe, bis ich zu dem Bunsche mich veranlaßt sah, daß man dieser so verachteten Presse allseitig nur wirklich keinen Ginfluß auf ernste und bedeutende Vorhaben gestatten möchte. Hier trat mir endlich aber stets nur die Theorie vom "nothwendigen Übel" entgegen, mit welcher ich mich dann insoweit abzufinden suchen mußte, daß ich die nothwendigen Folgen dieses Übels von mir und meinen Bestrebungen ab der Presse selbst zuzuwenden versuchte. Wenn die einzige Macht, welche uns zum Glücken solcher Versuche helfen kann, immer nur in ber höheren Idee, welche wir vertreten, begründet sein nuß, so glaube ich bei meinen Freunden das Zeugniß dafür beanspruchen zu dürfen, daß ich hierbei mehr auf den Sieg meiner Idee, als auf den Schaden meiner Jeinde bedacht war, und dieses zwar felbst in den Fällen, wo die bloße Aufdedung der Hohlheit meines Gegners genügte, um jenen Sieg herauszustellen. Wie sollte auch das Achte erkannt werden, so lange das Unächte seine Stelle einnehmen darf?

Die meisten und mannigfaltigsten Widersprüche zog ich mir durch meine erneuerte Besprechung des Judenthums in der Musik zu. Nur von sehr wenigen, aber desto werthvolleren Stimmen gelangte der Zuspruch an mich, durch welchen mir meine vorzüglich objektive Haltung in dieser Angelegenheit bezeugt wurde. Mein eigenes Be-

wußtsein hiervon war so deutlich, daß es mich vor jeder Ereiferung gegen die unzähligen Verwirrungen, zu denen ich Anlaß gegeben hatte. bewahrte: weil es mich wirklich gar nicht traf, konnte ich alles Wüthen tuhig über mich ergehen lassen. Sigentlich bedauerlich waren mir nur die Misverständnisse um mich besorgter Freunde: man hielt mir ent= gegen, gerade die Juden applaudirten am meisten in meinen Opern. und brächten überhaupt noch das letzte Leben in unser öffentliches Runstwesen; woraus ich dann zu entnehmen hatte, daß man der Meinung war, es handle sich mir vor Allem darum, großen Effekt in unseren Theatern zu machen, und hege den falschen Wahn, daß die Ruden dem entgegen wären. Andererseits kamen mir allerdings sehr starke Versicherungen über die Bestimmung der Juden zu: mit dem driftlichen Germanen sei es nun wirklich aus, und die Zukunft gehöre bem "jüdischen Germanen". Außerdem erlebte ich, daß in einem Berichte bes Berliner Siegesfestspiel=Dichters Julius Robenberg in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung bereits ein "blondbärtiger Germane" als gelegentlich für mich Partei nehmend, wie es scheint, dem Sohne feiner Leser benungiirt wurde. Ich hatte hieraus zu schließen, daß ich den Thatbestand nicht überschätzt hatte, als ich bei der Veröffent= lichung meiner Erklärungen mich gegen die Annahme verwahrte, als glaubte ich, der großen Veränderung, welche in unserem öffentlichen Leben vorgegangen, sei durch irgend welches Entgegentreten noch zu wehren, wogegen ich eben auf die Nothwendigkeit, die hierin vorliegenden Probleme mit höchster Aufrichtigkeit zu behandeln, hinwies.

Einen sonderbaren Erfolg gewann ich aus dem ungeheuren, und an sich recht ärgerlichen Aufsehen, welches die zuletzt besprochene Ver= öffentlichung machte: von jetzt an wurden nämlich meine Kunstschriften eifrig gelesen, oder doch wenigstens gekauft, was in Deutschland, wenn ein Schriftsteller nicht in eines der wohl versicherten litterarischen Konsortien aufgenommen ist, nur, wie es hier der Fall zeigt, durch ein, selbst unbeabsichtigtes, Skandal ermöglicht zu werden scheint. Ich habe hieraus seitdem den Vortheil gezogen, mit besserer Aussicht auf Beachtung als früher, meine ernsteren und tiefer gehenden Runft= anliegenheiten der Presse zu übergeben, wobei ich jetzt wenigstens durch meinen Verleger, wenn auch fonst nicht durch die öffentlichen Meinungs= organe, erfahre, daß ich wirklich auch als Runftschriftsteller beachtet Dieses Lettere ist allerdings eine Kleinigkeit für die Berfasser unserer zahlreichen Kunft= und Litteratur-Geschichten, welche, so albern und langweilig fie auch zu lesen sein mögen, nichtsbestoweniger von unferen vermögend gewordenen Schuftern und Schneibern für ben Büchertisch ihrer gebildeten Familien gekauft, und hierzu in stets neuen Auflagen gedruckt und herrlich rezenfirt werden; wirklich ermuthigend ift es aber für Denjenigen, bem man ben Zugang zu folchen Bücher= tischen mit Verachtung, und, wo diese nicht genügt, mit Abscheu ver= wehrt. Dieses Eine nämlich war in diesem Verkehre unferer ver= dorbenen Litteraten mit ihrem Publikum nicht vorausgesehen, daß einmal ein wirklicher Rünftler über die Runft auch zu Worte kame. Wo wären alle diese Unglücklichen, wenn unsere großen Meister, beren Werke, weil sie das Volk nur in Verstümmelungen kennt, von ihnen jett beschwatt werden können, auch dafür gesorgt hätten, daß das Publikum zu einem richtigen Urtheile über jene Werke gelange? Hieran aber muß es uns liegen, da andererseits unsere öffentliche Runft in so schlechten Sänden ift. Wenn daher Jemand, wie ich, über die Runft schreibt, so geschieht dieß nicht um zu zeigen, wie man Runft machen, sondern wie man sie richtig beurtheilen soll, und dieses natürlich wiederum nur in der Absicht, dem Künftler, wenn nicht fein Schaffen, so boch seine Wirkung auf die Laienwelt zu erleichtern. Und daß ich mich hierzu befähigt fühlen durfte, ist vielleicht nicht die geringste Gabe, welche mir vom Schicksale für die Welt, die ich in unferer Zeit als schaffender Künftler durchwandern sollte, als Noth= pfennig mitgegeben wurde; denn ohne ihre Hilfe hätte ich, etwa bloß so mit der Leger in der Hand, es unmöglich darin so lange aus= halten können. Wenn sich daher "Tasso" damit tröstet, daß ihm ein Gott gab, zu fagen, mas er leide, — womit er eben seine Dichter=

begabung bezeichnet, — so erlaube ich mir mich dessen zu erfreuen, daß mir es beschieden war, hierüber auch zu schreiben.

Wer den Charafter unserer, der eigentlichen Kunst so gänzlich abgewandten Zeit richtig erkennt, wird die Bedeutung dieser Gabe aber nicht unterschätzen, und daher auch mir nicht zürnen, wenn ich nach vollem Gutdünken von ihr Gebrauch mache, wobei doch Jedem es frei steht sich eine Vorstellung davon zu bilden, ob ich hierbei mich glücklich und befriedigt fühlen könne.

### W. S. Riehl.

("Neues Novellenbuch".)

ine Folge der traurigen Wendung, welche die Politik der großen beutschen Fürsten nach dem Aufschwunge der Freiheitskriege zur Abwehr der Forderungen des wiedergeborenen deutschen Geistes nahm, giebt sich in dem seltsamen Fortleben einer Trümmerwelt aus jener Zeit zu erkennen, in welcher das eigenthümliche deutsche Wesen in fehr beutlichen, ber Entstellung aber immer mehr verfallenden Zügen Während Alles, was sich zur Öffentlichkeit und Macht dahinsiecht. drängt, immer mehr den Gesetzen einer durchaus undeutschen, allen deutschen Ernst wie alle deutsche Heiterkeit zerftörenden Civilisation sich unterwirft, treffen wir in der tiefsten Zurückgezogenheit des Privatlebens, in niederen Beamtungen ohne Protektion, namentlich aber in kleinen Universitäts=Städten unmerklich verkommend, die oft sehr rührenden Zeugnisse für das stille, hoffnungslose Fortleben eines in seiner edleren Entfaltung gehemmten topischen Nationalgeistes an. Nach den Söhen der Gesellschaft zu jeder Aussicht auf Förderung, ja nur Unerkennung beraubt, werben aus diefer Sphäre die Blide faft einzig auf die niederere Region des nicht minder verlassenen, und un=

geliebt wie unliebend, unschön und dürftig dahinsiechenden Volkslebens gerichtet. Wir verdanken dieser Nichtung, sobald in sie die ganze Inbrunst und Tiefgründlichkeit des deutschen Geistes sich versenkte, die herrlichen, neu belebenden Ergebnisse der neueren deutschen Sprache, Sagen= und Geschichtsforschung, und will man mit einem Namen bezeichnen, was seit dem Erlöschen unserer großen Dichterperiode dem deutschen Geiste zu Ehre und Trost erwachsen ist, so ist nur der Name Jakob Grimm zu nennen.

Der Gestalten gerade dieses Mannes, und seines treuen Bruders Wilhelm, hat sich der heutige Theater-Witz bemächtigt, um dem lachlustigen Publikum zu zeigen, wie solche Gelehrte sich ausnähmen, wenn man sie sich näher ansähe. Eine allerdings in das Wunder= liche übergehende Unbehilflichkeit, ja völlige Gelähmtheit dem wirklichen Leben gegenüber, kann, wie das Spiel auf das grobe Lachen unferes alücklichen Theaterpublikums berechnet ist, dem Berständnisvollen, welchen in den hier vorgeführten beiden Chrwürdigen der Wunderhauch des nun in die Tiefe seines wurzelhaften Geburtslebens entruckten beutschen Geistes anweht, ein gut gelauntes Lächeln immerhin noch abgewinnen; tief rührt dabei die dem Leben zugewandte kindliche Sanftmuth und unschuldvolle Milde dieser hochgewaltigen Belden einer Wissenschaft, welche ihnen erst ihre Entstehung selbst verdankte. — Anders nimmt sich dagegen dieselbe Unbehilflichkeit und Lahmheit aus, wenn wir ihr im Leben, ober gar in Büchern begegnen, nacht für sich, ohne allen erklärenden tiefen Hintergrund, sondern mit einem gewissen Hochmuth eben nur auf diese Unbehilflichkeit pochend, den nothdürftig gezogenen engen Rreis eigener Bewegung als das Centrum ber Welt ansehend, in welches mit Cifer und Geifer das da draußen Liegende hineingezwungen werden soll. Die Eigenschaften des großen Genie's oder des großen Unglückes von der reinen Beschränktheit an= genommen zu sehen, hat wirklich etwas Lächerliches: keinem unserer Theater-Dichter ist es aber noch beigekommen, dieses dem Deutschen unserer Tage so nahe liegende Thema der Lachlust vorzuführen. Das

Erhabene zu verspotten scheint allerdings leichter, als das Nichtige in seinem lächerlichen Ernste zu zeigen!

Die von und zulett berührte Erscheinung entbehrt, im Großen und Ganzen erfaßt, leider auch ihres fehr erklärenden und ent= schuldigenden Grundes nicht. Charakterzüge, welche dem Deutschen angeboren find, und nur durch fehr vortheilhafte Ausbildung der Gefammtheit seiner Anlagen die Wirksamkeit von Vorzügen gewinnen fönnen, muffen unter der traurigen Vernachlässigung, in welcher das beutsche Wesen seit fünfzig Jahren leidet, nothwendig nur ihre üble Seite entwickeln. Das individuelle Freiheitsgefühl, mit deffen rührender Verherrlichung der junge Goethe in seinem "Göt von Berlichingen" seine große Dichter-Laufbahn beschritt, ist ber Zug, welcher den deutschen Volksgeist am meisten vom romanischen unterscheidet: liegen die schmerzlichen Folgen seiner Ausartung in der Geschichte des beutschen Reiches vor uns, so treten sie uns nicht minder bedauerlich in unserer modernen Litteratur=Periode entgegen. Und doch find die hieraus entspringenden Jehler immer noch die am wenigsten bedenklichen; durch ihre Aufbedung und Zurcchtweisung verbleibt immer die Klärung eines Quelles reicher beutscher Tugend zu hoffen, während das eigentliche Gebrechen der gegenwärtig blühenden Litteratur so widerwärtiger Art ist, daß die Bloßlegung der natürlichen Wurzeln jener sonderbar duftenden Blüthe weder eine deutsche, noch romanische, noch auch orientalische Tugend an das Licht bringen könnte.

Es ist erklärlich und zu entschuldigen, daß der in kleinlichen Verhältnissen verkommende, an jeder Entwickelung zu irgend welcher Macht verhinderte Deutsche, der rings um sich eine Welt in Flor erblickt, zu welcher er keine innerliche Beziehung seiner Natur erkennt, in Groll gegen alles Glänzende und machtvoll sich Aufdrängende überhaupt geräth. Selbst von Unbehilflichkeit zu Unbeholfenheit gesträngt, in eine Sphäre der engsten bürgerlichen Wirksamkeit eingezwängt, kann es dem sanften Gemüthe und offenen Kopfe liebenswürdig wiederum beikommen, die ihm einzig vertraute Welt zum Joyll zu

gestalten, und in oft rührenden Bariationen zu erklären, er sei glüd= lich und verlange nicht aus seinem Joyll heraus. Er gewinnt zur Anpreisung seines Jonas ein um so größeres Recht, als er aus bem Schatten desselben auf eine Welt hinausblickt, in welcher ihm die Sonne nur das Hohle und Nichtige beleuchtet; er kann den Affekt. das falsche Pathos, welche dem falschen Treiben da draußen einen Anschein von wirklichem bedeutendem Leben geben sollen, verlachen, feine Simme, wenn er wahren drängenden Beruf dazu in sich fühlt. ermahnend und belehrend nach außen erheben. Bereits wird es ihm aber sehr übel anstehen, wenn er bei diefer Gelegenheit in Born gerathen, vom Grengstein seines Jonli's aus drohend in die Welt hinein rufen wollte. Ganz wahnsinnig jedoch würde er sich ausnehmen, wenn er, im Affekt des Zornes zu jeder Unterscheidung unfähig geworden, das Achte selbst mit dem Unächten verwechselnd, nun überhaupt blindlings gegen Alles losführe, was nun eben in sein Jonal nicht paffen will. Wenn er 3. B. mit schönem deutschem Inftinkte heraus= gefühlt hat, daß in dem von unfrer modernen Civilifation verhöhnten deutschen "Philister" immer noch ein letzter und wichtiger Kern der ächten kräftigen deutschen Natur stecke, so wird es ihm vortrefflich an= stehen, wenn er mit Liebe und Sorafältigkeit diese Natur dem immer größeren Entartungen ausgesetzten Volksgeiste zum Verständniß zu bringen sucht: - wie aber, wenn das als fertige Erscheinung auf ihn zutritt, mas im allergünstigsten Falle aus jenem Kerne sich ent= wickeln konnte, und wenn er nun, sie mit dem Teufel draußen ver= wechselnd, wüthend diese Erscheinung von sich abwehrte, und laut tobte und schrie: "ich will meinen Philister, nur meinen Philister; dieser ist der eigentliche Mensch!" — Er würde sich wirklich sehr fomisch ausnehmen, bis dahin, wo die Sache ernsthaft wird und das ästhetische Delirium in moralische Verversität übergeht. Ein solcher biederer Deutscher, der rings um sich den realen Boden der bürger= lichen Welt mit gleicher Biederkeit gepflastert sieht, könnte zu dem alten Schaden, an dem wir alle leiden, viel neuen verderblichen

Schaben anrichten. Denn, stachelt die Kleinlichkeit und den Neid des deutschen Philisters noch auf, so sperrt ihr Demjenigen, der auf den ruhigen Freiheitsssinn der offenen deutschen Natur noch einzig vertraute, den letzten Weg zur Nettung Aller vom gemeinsamen Verfall.

Der bekannte Verfasser des "neuen Novellenbuches", Hr. W. S. Riehl, darf den Auspruch erheben, über das Thema, welchem wir soeben unsere Aufmerksamkeit widmeten, als Autorität vernommen zu werden. Zwar scheint ihm, da er zwischen Dichter und Kritiker schwankt, der Gegenstand nicht völlig zu objektivem Bewußtsein ge= langt zu sein, wogegen er mit ftarkem fubjektivem Gefühle mitten in ihm selbst mit inbegriffen erscheint. Wir sagen: mitten barin, um ihm zugleich die Stellung anzuweisen, die er uns nicht nur zwischen bem beutschen Gelehrten, bessen edelster Inpus uns in J. Grimm vorliegt, und dem mahren deutschen Bolksdichter, dem wir noch vergeblich zu begegnen suchen, sondern auch, in Betreff seines Urtheiles und seiner Tendenz, zwischen Denjenigen einnimmt, deren äußerste Charakterdiffereng wir in der vorangehenden Sfizze kurz bezeichneten. Der bedenklichen Verirrung des Fanatismus' des Philisterthumes hat er sich nicht zu jeder Zeit fern zu halten vermocht, und diese mar es, bie ihn zu einer Überschätzung seiner eigenen Kräfte verleitete, welche er, wenn wir nicht irren, nicht gang unempfindlich zu bugen hatte. Uns erscheint nun dieses "neue Novellenbuch" ein Zeugniß für den edlen Rückhalt, welchen herr Riehl in feiner mahren Begabung gegen die weniger ermuthigenden Erfolge seiner Wirksamkeit auf dem Wege jener Berirrung fand. Die Apostel bes Idull's, ber maagvollen Selbst= beschränkung, wirken unwiderstehlich rührend und einnehmend, sobald fie und mit dem Ausdrucke der innigen Bescheidenheit und Milde ansprechen: die Wirkung einer solchen Ansprache, wenn sie eben aus sanftem Herzen und ruhig klarem Ropfe zu uns gelangt, mahnt uns unwillfürlich an das verlorene Paradies, und sie ergreift um so tiefer, als es sich hier wirklich um das verlorene Baradies des schlichten und doch so tiefen deutschen Sinnes handelt, dieses Kernes der edlen

deutschen Herrlichkeit, deren Verfall wir beklagen. Wirkliche und wahrhaftige Harmlosigkeit, - oh! welcher Quell alles Erhabensten! Immer reicher und tiefer zu sein als man scheint, immer mehr zu leisten als man verspricht, immer kräftiger zu erquicken als man er= hoffen ließ, — dieß ist der Lohn dieser ächten Harmlosigkeit. Wie sehr verliert aber diese Tugend sogleich an Kraft, wenn sie sich, auch nur mit dem Leisesten, ein einziges Mal rühmt, ja nur, selbst mit einem noch so versteckten Winke, auf sich beutet. Würde nun gar aber mit der ausgestreckten Sand, wie auf einem Ginladungsschilbe, auf sie, als großen, befonderen Genuß versprechend, hingewiesen, ja follten wir diefer Sand fogar anmerken, daß fie fich heimlich zur Faust ballt, um dem ersten vorübergehenden "Harmvollen" eines zu versetzen, so hätten wir nicht nur ein lächerliches Schauspiel vor uns, sondern wir würden auch ein sehr gerechtes Bedenken gegen die Natur der als produktiv uns angekündigten Harmlosigkeit unmöglich von uns abwehren können. Da herr Riehl nun eben nicht nur Dichter, sondern auch Kritiker ist, dünkt uns auch das soeben hier berührte Dilemma seiner eigenen Natur ihn, und, wie uns scheint, in sehr vor= theilhaftem Sinne für seine eigene Entwickelung beschäftigt zu haben: er weiß es bereits als Dichter zu behandeln, -- mindestens dünkt uns vor Allem die gemüthliche Novelle "das Quartett" aus des Dichters innerer Beschäftigung mit diesem Dilemma ihre Gingebung und Bestaltung gewonnen zu haben. - Wir dürften vielleicht munschen, daß diese innere Reinigung in Zukunft sich auch etwas mählerischer auf die Beurtheilung des Werthes und der Bedeutung der vom Dichter zu verarbeitenden Ginfälle richte: wir vermuthen, daß Berr Riehl bann etwa finden würde, daß die Mittheilung eines Studes wie der "Abendfrieden", welches er seinem Buche als Vorrede giebt, auf einem Misverständnisse ähnlicher Jonlle, wie sie, bei unscheinbar ge= ringfügigem Stoffe unter ber Sand wahrhaft großer Dichter einen unbegreiflichen und doch unleugbaren Werth erhalten haben, beruhe. Recht einnehmend wird Herr Riehl jedoch stets wirken, und den Leser

mit der Freude der Bereicherung durch neue, im wirklichen Leben ganz unbeachtet gebliebene, durch den Zauber der Wahrhaftigkeit künstelerisch lebendig geschaffene Bilder erfüllen, wenn er seine Gestaltungse frast so bestimmt und rückhaltslos ausschließlich der Darstellung des von ihm innig Erschauten zuwendet, wie er dieß in der originellen Noevelle, die Hoch och schule der Demuth" that. Ein schöner, vielsagender Titel, welcher nach unserer Empfindung bereits als Motto dem ganzen freundlichen Buche vorgedruckt sein dürste!

Berr Riehl mußte es leider für vortheilhaft finden, in neuerer Zeit aus seinem zuletzt mit empfehlendem Unstande eingenommenen Idull = Refugium hervorzubrechen, um allerhand kleinlichen, aber bos= haften Unfug anzurichten. Sind es wirklich seine Beforgnisse um unsere Rultur, welche er - wie man in den Zeitungen lieft - auf das Genaueste ftudirt haben soll, oder ist es ein dronisch wiederkehrender Urger über sein Verunglücken als öffentlicher Komponist "für das Haus", was ihn, wenn auch in den Verkleidungen der Gelegentlichkeit, zu Zeiten wieder auf das Feld der Musik treibt? Gewiß ist, er scheint es nicht lassen zu können, aus der Schule der musikalischen Demuth bann und wann eine Impertinenz gegen den Hochmuth loszulassen, welcher mit der Impotenz sich nicht abgeben will. So bekümmert es ihn neuerdings 3. B., daß die Musiker zu viel Fertigkeit auf ihren Instrumenten erlangt haben, und bedauert, daß fie dadurch einen so guten Komponisten, wie Beethoven, welcher noch die Cmoll-Symphonie so geschrieben habe, daß man fie im Riehl'schen Jonll herunterzuspielen vermochte, schließlich zu einer so schwierigen Schreibart verleiteten, daß man sich "im Hause" unmöglich mehr mit der Pfeife im Munde dazu an das Pult setzen könnte. Hierbei überläßt er es uns, jene so einfache C moll-Symphonie im musikalischen Tabaks-Kollegium uns aufgeführt zu denken, und geleitet uns, follten wir feine große Erbauung hieran

finden, dagegen mit Vorliebe in Bildergallerien und Lesemuseen, mo er vermöge "harmloser" Vergleiche und Analogien uns immer wieder den freundlichen Rath ertheilt, gegen alles Große, in der Runft wie gewiß auch im Leben —, möglichst mistrauisch zu sein. Für die Musik hat er es auf die Naivetät abgesehen, und muß es bedauern. daß die neueren Romponisten, von Weber an, reflektirte Musik geschrieben haben, in welchem Bedünken er mit dem berühmten Wiener Doktor Sanslick durchaus übereinstimmt. Gine Definition jenes Begriffes einer "Naivetät", welcher er eine "Reflexion" gegen= überstellt, erspart er uns, vermuthlich in der Annahme, daß hierfür bereits Schiller geforgt habe; diesen lefen nun aber unsere Rultur= forscher nicht mehr, und es begegnet ihnen daher, daß sie seine berühmte Abhandlung über "naive und sentimentalische Dichtung" insoweit irrig im Gedächtnisse bewahren, als fie dem dort definirten Raiven, welchem fehr bestimmt das Sentimentale entgegengehalten wird, ein konfuses Reflektirtes (etwa nach Segel) gegenüberstellen. Da es nun fehr bekannt ift, daß mit Reflexion sehr Vieles, nur keine Kunft, vor Allem feine Musik zu Stande zu bringen ift, gelangen unsere harmlos ibnl= lischen Kritiker, an dem Leitfaden einer ebenso richtigen als treuge= meinten Prämisse, zu dem, für die neuere Musik so fatalen Schlusse. daß an ihr unmöglich Etwas sein könnte. Seiner persönlichen Bedenken hierüber entäußert sich nun Gerr Riehl vor einem Bublikum, welchem bei dem Worte "Reflegion" allein schon die Haut schaudert, da bis jett es noch Niemand gelingen konnte, die Leute darüber aufzuklären, daß es sich bei der Reflegion um eine Art der Erkenntnig handele, welcher einzig wiederum nur die in tuitive (anschauende) Erkenntniß= weise gegenübersteht; daß somit dem naiven Runftproduziren ein reflektirendes Musikmachen gegenüberzuhalten, gerade so unfinnig ist, als der intuitiven Apperzeption eine sentimentale Erkenntnig entgegenstellen zu wollen. Doch hält Herr Riehl auf folder Basis öffentliche Vorträge, und erschreckt dadurch die Gemüther, welche bei "Reflektiren", wenn fie es nicht mit "Resigniren" verwechseln, auf das Nach den fen

gerathen zu müssen glauben, was ihnen doch jetzt durch eine so allgemein blühende Presse umd ihre Organe gründlich erspart zu werden pflegt. Nun gar sich denken zu sollen, daß die Musik, die man dem Publikum im Theater vorspielt, durch Nach den ken hervorgebracht worden sei, müßte da, wo harmlose Erheiterung doch der einzige Zweck sein kann, eine wahre Kalamität erkennen lassen, gegen welche mindestens Beschen erweckt zu haben dem berühmten Kulturstudiosen immerhin als großes Verdienst angerechnet werden dürfte.

Und doch scheint es sich hier um ein bisher unenthülltes Geheimniß zu handeln. Herr Riehl hat wirklich durch Neflexion Musik zu Stande gebracht. Er hat nämlich, seitdem ihm der Verfall der deutschen Musik in Folge des Aussterbens der von ihm studirten "Charakterköpfe" ersichtlich geworden ist, darüber ernsthaft und ohne Spaß nachgedacht, wie eine Musik zu schreiben wäre, welche dem Ärgerniß abhälfe, und — er schrieb sie. Als er darüber bedenklich wurde, daß sie keinem Menschen gefallen wollte, dachte er hierüber wiederum nach, und gerieth darauf, daß er im Ernste seines Vorhabens die "Naivetät" vergessen hatte. Somit hat er nun wohl guten Grund, diese seinen Nachsolgern einzuschärfen: denn Schaden macht klug.

Chre ihm, und — Gott befohlen! —

# Ferdinand Killer.

("Aus dem Tonleben unserer Zeit".)

an wird die Bedeutung großer Kunstgenie's nie richtig beurtheilen können, wenn man sich entgehen läßt, daß die Grund= oder Unterlage aller praktischen Runftausübung zuerst nur ein künstlerisches Sand= werk ist, welches Tausende erlernen, darin es zur Fertigkeit, ganz wie beim Gewerk zur Meisterschaft bringen können, ohne beswegen in irgend eine wesentliche Beziehung zu dem eigentlichen Kunftgenie, ja mit der eigentlichen Runft, der idealen, felbst nur in Berührung zu treten. Ganz besonders gilt das hier Gesagte von dem Musiker, der. bald ftörend, bald ermunscht, in den Kreis burgerlicher Beschäftigung oder bürgerlichen Behagens hereintritt, hier gerufen, dort fortgescheucht. mußiggangerisch, ohne Sinn für Geistesbildung, mit sehr geringer Bernunft, schwächlicher Verstandesbegabung, ja auffallend geringer Phan= tasie, eine Art von halbmenschlicher Existenz darstellt, welche sich recht draftisch in jenem so vorzüglich musikalischen Naturleben der Zigeuner bis hart an die Grenze des menschlichen Thieres verliert. Daß sich der Halbgott dieses Halbmenschen bemächtigte, um mit ihm

vereint die übermenschlichste aller Künste, die göttliche Musik, diese zweite Offenbarung der Welt, das unaussprechlich tonende Geheimniß bes Daseins, in das Leben zu rufen, hat mit der wesentlichen Beschaffenheit dieses Musikers eigentlich ebenso viel oder ebenso wenia zu thun, als der große tragische Dichter mit dem Komödianten zu thun hat, auf bessen Vorhandensein er nichtsbestoweniger die Ent= stehung seines Werkes begründete. Wie unter der Begünstigung der vollsten Anarchie der modernen Kunftzustände aber dem Mimen es ge= lungen ift, fich zum Herren bes Theaters zu machen, so gelang es nicht minder dem gemeinen Mufiker, nur durch Benutung sehr verschieden= artiger Umftände, sich obenan zu setzen, dem Runftgenie die Sand= werksgilden-Meisterschaft entgegenzustellen, und sich als den eigentlichen Besitzer der Musik zu gebärden. Der Unterschied zwischen beiden Empörungen liegt aber in der Verschiedenartigkeit des Bodens, welcher von ihnen in Beschlag genommen wurde; der Mime vermochte das Theater zu beherrschen, weil er bort eine betäubend populäre Wirksamkeit unmittelbar ausüben, und das Urtheil des Publikums über die dramatische Runft irre leiten konnte; der Musiker, den wir sofort näher betrachten werden, mußte für sich den Konzertsaal aussuchen, um dort, wohin er kein eigentliches Publikum, sondern mehr eine Art Konventikel um sich versammelte, sich als Runstgenie ansehen zu lassen. Durch welche ganz besondere Eigenschaft der Musik die Frreleitung und Bethörung ber verschiedenen lokalen Konventikel ber Konzertabon= nenten möglich wurde, gehört einer weiteren befonderen Untersuchung an; da wir es heute nur mit der gewiffermaagen sozialen Physiognomie des Musikers zu thun haben, begnügen wir und bloß die perfönlichen Mittel zu bezeichnen, welche ber Musiker für seinen Zweck anwendete. - Dieselben Leute, die als rechte Musiker mit einem wirklichen Talente zum Musikspielen auf diesem oder jenem Instrumente, neuer= bings hauptfächlich dem Alaviere, von der Natur ausgestattet waren, wurden felbst "Genie's" und komponirten, gang wie Handn, Mozart und Beethoven, Alles was diese komponirt hatten, namentlich aber in

letterer Zeit, seitdem Mendelssohn ihnen das Modell dazu gerichtet hatte. Oratorien und allerhand biblische Psalmen, gerade als ob sie jene selbst auch wären, vielleicht nicht dem Grade, gewiß wenigstens aber bem Stande nach. Gine Veranlaffung zu diefer munderlichen Berirrung mag wohl in den von Alters herrührenden Postulaten an die Bewerber um gewisse städtische und fürstliche Anstellungen, als Musikbirektoren oder Kapellmeister, liegen, wonach diese für gewisse offizielle Trauer= und Freudenfälle auch die nöthigen Musikstücke an= zufertigen hatten. Aus diesem unscheinbaren Postulate, welches in früheren Zeiten (mo ja Beroen wie Sändel selbst seine schnell zu liefernden Kantaten oft auß fremden und eigenen älteren Stücken zusammen= sette) einen ganz vernünftigen praktischen Sinn hatte, ift für unsere Tage die thörige Konfequenz hervorgegangen, daß jeder Kapellmeister ober Musikbirektor, bessen einfache Befähigung zur richtigen Leitung von Aufführungen mahrer musikalischer Runstwerke lediglich in Betracht zu ziehen wäre, wenigstens von einigen näheren Bekannten auch für einen bedeutenden Komponisten gehalten werden muß, um der Bestallung durch die respektiven Comité's oder Intendanzen die nöthige Ehre zu machen. Welch' unermeßliches Unheil hierdurch andererseits über den Geist der Aufführung unserer wirklichen musikalischen Runft= litteratur gekommen ift, da eben die Haupterforderniß schlichter, für ihre wichtige Aufgabe verständig gebildeter Dirigenten ganz außer Acht gelassen wurde, dieß nachzuweisen muffen wir ebenfalls einer besonderen Untersuchung überlassen, um wiederum zunächst nur die Kon= statirung der physiognomischen Beschaffenheit des von uns gemeinten Musikers unserer Zeit festzuhalten. Was in Folge des soeben besprochenen Resultates zum bürgerlichen Fortkommen half, möglichste Berühmtheit auch als "Komponist", ward somit das Hauptaugenmerk, - wie diese Berühmtheit zu erreichen sei, die theils angenehm schmeichelnde, theils aber auch peinlich aufregende Hauptsorge des Musikers. Das Komponiren selbst ist zwar heut' zu Tage bald und leicht zu erlernen: aber so zu komponiren, daß darüber die Berühmt=

heit leicht und bald von selbst komme, das ist und bleibt ganz absicheulich schwer. Die Meisten begnügen sich daher mit einer mäßigen Lokalberühmtheit: das trauliche Epitheton "unser" zu dem "genialen Meister" u. dgl. muß gewöhnlich dafür mit in den Kauf genommen werden.

Nun aber kam eine ganz neue Gattung von Musikern auf, beren Mittel es erlaubte, die Sache höher zu treiben: ungemeine Beispiele des Gelingens lagen vor; des feligen Meyerbeer's Fortune Wir könnten mit einigen Charakterstrichen ließ nicht ruhia schlafen. die Bemühungen eines solchen Musikers, um jeden Preis gehörig berühmt zu werden, zeichnen: boch bürfte es nicht recht fein, an den fomischen Einzelheiten seiner Frrfahrten nach Berühmtheit uns beluftigen zu wollen, mas andererseits nicht ausbleiben würde. Dieser Musiker, der vom gartesten Knabenalter an, mit ausdauernoster Überwachung aller irgend sich darbietender, und aus dem vorliegenden Buche sehr leicht zu erkennender, hilfreicher Chancen hierfür auf die Bahn der Berühmtheit getrieben wurde, ohne es je durch eine offene fünstlerische That zu einem wirklichen Erfolge zu bringen, ergriff zu= lett, das größere Ruhmestheater Frankreichs und Staliens aufgebend, das bescheidenere Auskunftsmittel seiner einfacheren deutschen Zunft= genossen. Er wurde in Köln a. Rh. Musikbirektor, wie es scheint besonders der so weit verbreiteten und gelesenen Rölner Zeitung wegen, für welche er bald einen besonderen Freund, den verstorbenen Professor Bischoff, nachdem er ihm den Werth seiner Werke entdeckt hatte, als andauernden Ruhmesarbeiter zu verwenden wußte. Immer= hin eine mühselige Arbeit. Auch glaubte unser Musiker einmal sie aufgeben zu können, um ganz besonders schnell berühmt zu werden: er erhielt einen Ruf als Dirigent der italienischen Oper in Paris, ließ Köln, Musikschule und Konzert-Direktion eifrigst fahren, und glaubte nun der Sache im Fluge beikommen zu können. Allein, fo wie er es im Großen betrieb, hatte unser Musiker immer Unglück: so auch mit der italienischen Oper in Baris. Röln mußte wieder gut

sein: er kehrte gurück, um nun zu versuchen, ob er sich durch seinen Bischoff nicht wenigstens zum niederrheinischen Papft machen könnte. Er war auf dem besten Wege bazu, als er erfahren mußte, daß selbst der Niederrhein ihm noch nicht so ganz sicher sei: das Musikfestcomité war auf den Gedanken gekommen, seine Feste doch nicht lediglich zum Monopol der Lokalberühmtheit zu machen, und hatte eines Tages zu ber Leitung eines solchen einen Anderen eingeladen. Dieser Andere war nun für unseren Musiker der allerfatalste Gegensat: Jenem war von frühester Jugend an das Berühmtwerden so ganz von selbst und kinderleicht gekommen, daß der qualvoll vergebens darnach sich Abmühende in den rasendsten Urger gerade über diese Entgegen= stellung verfallen mußte. - Berr Ferdinand Siller, ber Berfasser des oben angezeigten Buches, ist es, dessen Deiden wir uns soeben vorführten: der mühelos, durch den Eigenfinn der mit reichster Külle gerade ihn begabenden Natur zur berauschendsten Berühmtheit gelangte Andere war Frang Lifzt. Der Borfall, von dem wir sprechen, ereignete sich im Sommer 1857. Zu welchem Ausbruche seines Argers sich Herr F. Hiller, sonst so zahm und geschmeidig, bei dieser Gelegenheit verleiten ließ, werden wir bei näherer Beachtung feines Buches erfehen.

Für jest nur noch ein Wort zu Herrn "M. H.", welcher sich um uns das Verdienst erworben hat, durch einen in der Wochenaus= gabe der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 15. Nov. d. J.\*) zu lesenden Artikel auf das Hiller'sche Buch aufmerksam zu machen, und da wir hieraus einige lehrreiche Wahrnehmungen gewinnen dursten, unsere dankbare Beachtung auf sich gezogen hat. Wir wollen diese Verbindlichkeit durch einige Gegenbelehrungen unserer Seits zu erwidern suchen. — Im Vetreff eines damals veröffentlichten und nun durch Wiederabdruck in dem angezeigten Buche desselben der Vergessenheit

<sup>\*) (1867.)</sup> 

entriffenen Zeitungsartikels des Herrn F. Hiller, läßt Herr M. H. fich folgendermaßen vernehmen:

"Am höchsten rechnen wir dem Verfasser seinen Bericht über das Aachener Musiksest 1857 an, denn hier bewährte er den Nath, den Mary den Musiksern abspricht. Es ist keine Kleinigkeit, gegen eine von der breiten Mittelmäßigkeit vergötterte und sich selbst gegenseitig vergötternde Clique aufzutreten, gegen eine Armee von Musikern, die mehr Zeitungsnotizen als Noten schreibt; keine Kleinigkeit, den Koribanten zu sagen, daß sie nur Lärm machen, um die Stimme des Götterkindes zu überlärmen; keine Kleinigkeit, der Sekte die Wahrsheit in's Gesicht zu wersen, daß ihr Liszt nicht zu dirigiren verstehe, und daß ihre Musik nur in Ausnahmsfällen Musik ist. Die Polemik, die Hiller damals eröffnete, hat heute schon ihre Frucht getragen, und viele von denen, die ihn damals am liebsten gesteinigt hätten, sind heute seiner Meinung."

Wem nun die genaue Physiognomie der hier berührten Versonen und Umstände befannt ist, der kann am Ende begreifen, daß so etwas, wie das hier Gedruckte, im Gespräche zwischen den Herren M. H. und F. Hiller, wenn es vielleicht gilt einem soeben aus Californien angelangten neuen Zöglinge der Kölner Musikschule sich in einem würdevoll streitbaren Lichte zu zeigen, geredet wird; auch daß etwas Derartiges im ermuthigenden Briefverkehre unter einander zur Nieder= schrift gelangt, ist faklich: daß es aber öffentlich gedruckt wird, können wir nur daraus erklären, daß diese Herren von jener "Armee von Musikern, die mehr Zeitungsnotizen als Noten schreibt", das beruhigende Wiffen hegen, daß sie ganz und gar nicht existirt. Denn wäre nur ein schwacher Trümmerrest einer solchen, vom Kölner Falftaff in der großen Schlacht am Niederrhein besiegten Urmee wirklich vor= handen, so müßte ihnen boch füglich vor einer von den "Zeitungs= notizen" bangen, welche, nach dem was fie (wie hier ersichtlich) selbst darauf geben, ihnen doch immer das einzig reale Objekt der Freude und des Leides sind. Wir glauben mit Sicherheit annehmen zu

bürsen, daß die Herren schon dießmal sehr überrascht davon sein werden, einen armen Versprengten aus der 1857er Niederlage plößlich seine Stimme erheben zu hören: denn so sicher wähnten sich die Herren in ihrem stillen öffentlichen Versehre, daß sie, über den verswunderlichen Erfolg ihrer Heldenthaten selbst erstaunt, nun auch sinden zu dürsen glaubten, die That, welche solch' erstauntiche Erfolge bewirkte, müsse doch allermindestens von dem "Muthe" eingegeben gewesen sein, welchen der selige Marx den Musikern, somit sogar sich selbst, absprechen zu müssen vermeinte. Daß hierbei Herr M. H. Wuth mit Muth verwechselt, gewinnt somit einen Sinn. Sinen Erfolg erlebten die Herren damals auch: der Geiser, zu welchem der Sifer sich in einem für semitische Sprachbedürsnisse organisirten Mundwerke so kräftig schnell umsetzt, ist durchaus widerwärtig; man weicht ihm aus, und wär's nur um seine Bekleidung davor zu bewahren.

Dennoch dürfte es einmal vorübergehend an der Zeit erscheinen um gewisser gemeinnütziger Zwecke, wie z. B. der Beleuchtung des heutigen beutschen Musikwesens willen, die rechte geiferdichte Tracht anzulegen, um mit diesen Herren ein Wort zu sprechen. Und so möchten wir für dießmal Herrn M. H. noch etwa folgende Verwarnungen und Belehrungen zukommen laffen. Vor allen Dingen muß man, wenn man die Kölner und die Augsburger Allgemeine Zeitung in der Weise zu seiner Berfügung hat, daß irgendwie gunftige Berichte über thatsächliche Erfolge ber Gegner stets wenigstens mit hämischen Bemerkungen der Redaktion begleitet werden, nicht die Ungereimtheit begehen, diesen Gegnern Berühmtheit durch Zeitungs= reklame vorzuwerfen, ohne nicht zugleich nachzuweisen, welches mindestens jenen beiden verbreitetsten beutschen Zeitungen (wir nannten gut gelaunt nur sie) gleich ftark gelesenes Blatt ihnen seit Dezennien zu Gebote stehe. Ferner: durch die Unbetheiligung des Gegners am großen Zeitungswesen muß man sich nicht zu ber Unvorsichtigkeit verführen laffen, über Dinge zu schreiben, von denen man nichts versteht; oder, wenn das zu Schreibende von Solchen eingegeben wird,

pon benen anzunehmen wäre, sie verftunden etwas, so muß man sich por Austaffungen hüten, welche vom Gebiete bes Sachverftandniffes in bas bes perfonlichen Beliebens hinüberspielen: wir meinen, man muffe sich bann ruhig, nicht genial geriren, weil man sonst auf bem immerhin schlüpfrigen Felde ber Unkenntniß nicht weiß, wie es befommen kann. Daher in Allem etwas mehr Maag! Man lobe Berrn F. Hiller, feine Liebenswürdiakeit, feine Sanftmuth, feine angenehme Unterhaltung in Gesellschaft, sein fertiges Klaviersviel, seinen regel= rechten Taktschlag, seine gediegene Art zu komponiren; auch wird es viele Mitalieder von Gefangvereinen interessiren zu sehen, daß man von der "Zerstörung Ferusalems", den "Psalmen" u. s. w., in welchen sie einmal mitgefungen hatten, auch nach ber Zeit noch ge= bruckt lesen kann: diese Freude darf man dem Einen wie den Anderen bereiten, ohne bei dieser Gelegenheit von "Unsterblichkeit" und der= aleichen großen Dingen zu reben; bavon fagt sich's leicht, aber was benkt sich Der, ber es lieft? Auch setze Herr M. H. ben Leser im Betreff seines Gedächtnisses nicht in Verlegenheit: 3. B.

"Erinnert sich der Leser, daß er im Verfasser dieser Auffätze einen tiefen Kenner und Meister seiner Kunst vor sich hat?"

Diese Frage erregt die Verlegenheit, daß man entweder Herrn F. Hiller gar nicht kennt, oder, wenn man ihn kennt, von Dem, was Herr M. H. meint, keine Erinnerung haben kann. Alles das sind schädliche Schwächen für den Fall, daß solch' ein Elaborat einmal näher in Vetrachtung gezogen wird, wogegen dann der Verfasser eigentlich darauf rechnen müßte, daß dieß nicht geschehe. Es geschieht aber doch einmal und wird wieder geschehen, wenn erneuete Veranlassung kommt. Deßhalb rathen wir denn auch schließlich, daß es immer noch am besten sein dürste, Herrn F. Hiller, wenn denn doch das Vedürsniß darnach mit Naturnothwendigkeit vorhanden ist, cum grano salis zu loben: da uns sehr viele angenehme und trefsliche Eigenschaften Herrn F. Hiller's bekannt geworden sind, sindet uns Herr M. H. gern geneigt, bei solchem Lobe ihn herzlich zu unterstützen; wir hoffen, daß

schon bei näherer Beleuchtung des vorliegenden Buches hierzu willstommene Veranlassung geboten sein wird. Nur — den Grund nannten wir — vermeide Herr M. H. den Eiser, rede keine Unwahrheiten nach, setze sich nicht auf das hohe Pferd und versteige sich nicht gar etwa in das Dithyrambische, wo dann das mit zärtlichem Seitenblicke auf den Kölner Freund angezogene "Götterkind" dem tumultuarischen "Koribanten" Liszt gegenüber sich ganz erstaunlich lächerlich ausnehmen muß. So etwas geht nicht, selbst nicht im heutigen musikalischen Deutschsland. — Und nun zur Sache, dem litterarischen Objekt!

Dieses, ein Buch von zwei Bänden, näher betrachtend, sinden wir, daß es Feuilleton-Geschwäße ist, über das wir nichts zu sagen haben, welches wir aber dem Leser aus vielen Gründen zur Durchsicht, Herrn W. Hiehl aber im Besonderen zur kulturhistorischen Studie empfehlen, und zwar letzteres wegen der verschiedenen seinen Cigarren, die der Verkasser darin bei Rossini raucht. —

## Eine Erinnerung an Rossini.

Die Beginne des Jahres 1860 führte ich in Paris, mit zweimaliger Wiederholung, einige Fragmente meiner Opern, zumeist Instrumenstalsätze, in der Form eines Konzertes auf. Die Tagespresse erhob dasgegen ein größtentheils seindseliges Aussehen; bald durchlief dieselbe auch ein angebliches Witzwort Rossini's. Dessen Freund Mercasdante sollte für meine Musik Partei ergriffen haben; hierüber habe diesen Rossini beim Dîner dadurch zurecht gewiesen, daß er ihm von einem Fische nur die Sauce servirte, mit dem Bemerken: die bloße Zuthat gezieme Dem, der sich aus dem eigentlichen Gerichte, wie aus der Melodie in der Musik, nichts mache.

Mir war über Rossini's bedenkliche Nachsicht gegen die sehr ungewählte Gesellschaft seines allabendlich stark besuchten Salons mancherlei Uneinladendes berichtet worden; ich glaubte die Anekdote, welche namentlich auch in deutschen Blättern große Freude bereitete, durchaus nicht für unwahr halten zu müssen. Keinerseits ward sie anders als mit Lobsprüchen auf den seinen Geist des Meisters erwähnt. Dennoch hielt es Rossin sein sein seinen Gehreiben an einen Zeitungsredakteur sich gegen diese "mauvaise blague", wie er es nannte, sehr ausdrücklich zu verwahren, und zu versichern, daß er sich kein Urtheil über mich anmaße, da er nur zussällig von einem deutschen Bade-Orchester einen Marsch von meiner Komposition gehört, der ihm übrigens sehr wohlgefallen habe, und daß er zu viel Achtung für einen Künstler hege, welcher das Gebiet seiner

Kunst zu erweitern suche, um sich über ihn Scherze zu erlauben. Dieses Schreiben ward auf Rossini's Wunsch in dem bestimmten Blatt veröffentlicht, in den übrigen Zeitungen jedoch sorgsam verschwiegen.

Ich fand mich durch dieses Benehmen Rossini's veranlaßt, bei diesem mich zu einem Besuche zu melben; freundlich wurde ich empfangen, und mündlich von Neuem über das Bedauern belehrt, welches jene fränkende Erfindung dem Meister verursacht habe. In der hieran sich knüpfenden längeren Unterhaltung versuchte ich dagegen Rossini darüber aufzuklären, daß jenes Witwort, selbst so lange ich es als für wirklich von ihm ausgegangen hielt, mich nicht peinlich berührt habe. da ich nun einmal in der Lage sei, durch theils unverständige, theils absichtlich entstellende Beachtung und Besprechung einzelner Ausdrücke in meinen Kunftschriften, zu einer Verwirrung selbst Wohlmeinender über mich Anlaß geworden zu fein, welche ich am geeignetsten nur durch sehr aute Aufführungen meiner dramatisch-musikalischen Arbeiten selbst berichtigen zu können hoffen dürfe; bevor mir diese irgendwo gelungen, ergäbe ich mich geduldig in mein fonderbares Schickfal, und zürne Niemandem, der unschuldig in dasselbe verwickelt werde. Meinen Andeutungen schien Rossini mit Bedauern zu entnehmen, daß ich Grund habe, auch der deutschen Musikzustände nicht mit Befriedigung zu ge= denken, wogegen er eine kurze Charakteristik seiner eigenen künst= lerischen Laufbahn dadurch einleitete, daß er mir seine bisher gehegte Meinung mittheilte, es hätte aus ihm das Rechte werden können, wenn er in meinem Lande geboren und gebildet worden wäre. "J'avais de la facilité", äußerte er, "et peut-être j'aurais pu arriver à quelque chose". Aber Italien, so fuhr er fort, sei zu seiner Zeit nicht mehr das Land gewesen, wo ein ernsteres Streben, namentlich gerade auf dem Gebiete der Opernmusik, angeregt und unterhalten hätte werden fönnen; alles Söhere sei dort gewaltsam unterdrückt, und das Volk eben nur auf eine Schlaraffeneristenz angewiesen gewesen. So sei auch er in seiner Jugend im Dienste dieser Tendenz unbewußt aufge= wachsen, habe nach links und rechts greifen muffen, um eben nur zu leben zu haben; als er mit der Zeit in bessere Lagen gerathen, sei es für ihn zu spät gewesen; er würde eine Mühe haben auswenden müssen, welche im reiseren Alter ihm beschwerlich gefallen wäre. Somit möchten ernstere Geister mild über ihn urtheilen; er selbst beanspruche nicht unter die Herven gezählt zu werden; nur sei es ihm aber auch nicht gleichgiltig, wenn er so niedrig geachtet werden sollte, daß er unter die schalen Verspötter ernster Vestrebungen gehören könnte. Deshalb denn auch sein Protest.

Hiermit, und durch die heitere, doch ernstlich wohlwollende Art, in welcher Rossini sich ausgesprochen hatte, machte er den Eindruck des ersten wahrhaft großen und verehrungswürdigen Menschen auf mich, der mir bisher noch in der Kunstwelt begegnet war.

Habe ich ihn seit jenem Besuche nicht wieder gesehen, so sind mir doch noch Erinnerungen an ihn geblieben.

Bu einer frangösischen Brosa-Übersetung mehrerer meiner Opernbichtungen arbeitete ich ein Vorwort aus, in welchem ich eine über= sichtliche Darstellung der in meinen verschiedenen Kunstschriften ent= widelten Gedanken, namentlich über das Verhältniß der Musik zur Dichtkunft, aufzeichnete. Bei der Beurtheilung der neueren italienischen Opernmusik leiteten mich hierin namentlich die so bezeichnenden, auf eigenste Erfahrung begründeten Mittheilungen und Außerungen Roffini's aus bem oben angeführten Gespräche. Gerade biefer Theil meiner Abhandlung ward zu einer andauernden, bis auf den heutigen Tag unterhaltenen Agitation der Pariser musikalischen Presse gegen mich hervorgezogen. Ich erfuhr, daß der greise Meister in seinem Sause fortgesett mit Berichten und Vorstellungen gegen meine angeblichen Angriffe auf ihn belagert war; der Erfolg zeigte, daß es nicht gelang, ihn zu einer, von jenen ersichtlich gewünschten, Erklärung gegen mich zu bestimmen; ob er sich durch täglich ihm vorgebrachte Verleum= bungen über mich betroffen fühlte, ift mir unklar geblieben. Freunden wurde ich gebeten, Roffini aufzusuchen, um ihm die richtigen Belehrungen im Betreff jener Agitation zu verschaffen. Ich erklärte:

nichts thun zu wollen, wodurch neuen Misverständnissen Rahrung gegeben werden dürfte; sehe Rossini nicht in seiner eigenen Weise auch hierin klar, so werde ich unmöglich in meiner Weise ihm Klarheit verschaffen können. Nach der Katastrophe, welche im Frühjahre 1861 bei seiner Pariser Aufführung meinen "Tannhäuser" betroffen, bat mich auch Lifzt\*), welcher kurze Zeit barauf nach Baris kam und öfter freundschaftlich mit Rossini verkehrte, diesem, der allem mir feindseligen Andringen gegenüber sich immer doch freundlich standhaft gehalten habe, durch einen Besuch auch die lette etwa ihm erregte Wolke in meinem Betreff zu zerstreuen. Auch jett fühlte ich, daß es nicht an der Zeit sei, durch äußerliche Bezeugungen tiefer liegende Mikstände beseitigen zu wollen, und jedenfalls blieb es wir zuwider, hier wie dort Veranlassung zu irrigen Deutungen zu geben. Nach Liszt's Abreise überschickte mir Roffini aus Laffn durch einen Vertrauten die bei ihm hinterlassenen Partituren meines Freundes, und ließ hierbei mir sagen, daß er gern felbst perfönlich diese überbracht hätte, wenn sein übles Befinden ihn jetzt nicht an seine Wohnung fesselte. Und selbst jetzt noch blieb ich bei meinem früheren Entschlusse. Ich verließ Paris ohne Rossini wieder aufgesucht zu haben, und nahm es somit über mich.

<sup>\*)</sup> Beiläufig sei hier, zur weiteren Berichtigung neuester Erfindungen auf Rechnung Rossini's, erwähnt, daß Liszt mir bereits vor vielen Jahren erzählte: er habe, als er einst eine seiner frühesten, start erzentrischen Augendkompositionen dem Meister vorgelegt, von diesem die ergötliche Belobung erhalten: das Chaos sei ihm noch besser gelungen als Handn. Es zeugt nun von wenig Verehrung. wohl aber von einem fehr ungebildeten Geschmad, diesen wirklich geistvollen Scherz Rossini's, wie dieß eben neuerdings an dieser Stelle geschah, dahin zu verderben, daß dem Meister die Platitiide untergelegt wird, gesagt zu haben: das Sandu'= iche Chaos gefalle ihm besser, wobei außerdem die Wiederholung des so oft ver= branchten Wițes mit dem "l'autre me plaît davantage" unehrerbietigerweise dem Gefeierten noch zur Last gelegt wird. Daß die Anekoote aus der frühesten Jugendzeit Lifzt's in deffen letzte "Abbe"=Beit versetzt wurde, gehört schliefisch zu den das Andenken Rossini's so übel behandelnden Leichtfertigkeiten, welche, wenn fic unberichtigt blieben, den ehrwürdigen Meister, welcher List stets mit Freundschaft und wirklicher Hochachtung ergeben war, leicht einer sehr bedenklichen Duplizität schuldig erscheinen lassen könnten.

den Selbstvorwurf wegen meines schwierig zu beurtheilenden Betragens gegen den von mir so wahrhaft verehrten Mann zu ertragen.

Später erfuhr ich zufällig: ein beutsches Musikblatt ("Signale für Musik") habe um jene Zeit einen Bericht über einen letzten Besuch gebracht, welchen ich, nach dem Durchfall meines "Tannhäuser", im Sinne eines verspäteten "pater peccavi" Rossini abzustatten für gut gehalten. Auch in diesem Berichte war dem greisen Meister eine witzige Antwort zuertheilt worden; auf meine Versicherung, daß ich durchaus nicht alle Größen der Vergangenheit niederzureißen gesonnen sei, habe nämlich Rossini mit seinem Lächeln erwidert: "Ja, lieder Herr Wagner, wenn Sie das könnten!"

Ich hatte nun zwar wenig Aussicht, auch diese neue Anekdote von Rossini selbst dementirt zu sehen, da nach früher gemachter Er= fahrung gewiß dafür gesorgt war, daß ihm jett dergleichen auf seine Rechnung laufende Geschichtchen nicht mehr bekannt würden; dennoch fühlte auch ich bisher mich nicht veranlaßt, hierin etwa für den Verleumdeten, welcher in meinen Augen offenbar Roffini war, einzutreten. Da nach dem fürzlich erfolgten Dahinscheiden des Meisters sich aber allen Seiten Neigungen zur Veröffentlichung biographischer Stizzen über ihn kundgeben, und, wie ich leider mahrnehme, dieß vor allen Dingen mit dem Sifer geschieht, allerhand Geschichtchen, gegen welche der Todte nun nicht mehr protestiren kann, mit gutem Effekt anzubringen, so glaube ich meine mahre Verchrung des Verewigten für jett nicht besser bezeugen zu können, als indem ich durch die Mittheilung meiner Erfahrungen im Betreff der Glaubwürdigkeit der von Roffini berichteten Anekdoten zur hiftorischen Würdigung dieser Berichte beitrage.

Rossini, welcher seit langer Zeit nur noch dem Privatleben ansgehörte, und hierin mit der sorglosen Nachsichtigkeit des heiteren Skeptikers nach allen Seiten hin sich benommen zu haben scheint, kann der Geschichte wohl in keiner falscheren Gestalt überliefert werden, als wenn er, einerseits, zum Heros der Kunft gestempelt, andererseits

zum leichtfertigen Wikmacher herabgewürdigt wird. Sehr fehlerhaft würde es sein, wenn, nach Art unserer heutigen, so sich nennenden "unparteiischen" Kritik, für Rossini eine mittlere Stellung awischen diesen beiden Extremitäten gesucht würde. Richtig bagegen würde Rossini nur beurtheilt werden, wenn eine geistvolle Kulturgeschichte unseres bisher verlaufenen Jahrhunderts versucht würde, in welcher. statt der üblichen Tendenz, der Kultur desselben den ausschließlichen Charafter eines allgemein blühenden Fortschrittes beizulegen, endlich nur der wirkliche Verfall einer älteren gartsinnigen Kultur in das Auge gefaßt werden sollte; würde dieser Charafter unserer Zeit richtig gezeichnet werden, so wäre nicht minder richtig auch Rossini die ihm gebührende mahre Stellung in ihr anzuweisen. Und diese Stellung würde nicht gering zu schätzen sein; denn mit dem gleichen Werthe, mit welchem Balestrina, Bach, Mozart ihrer Zeit angehörten, gehört Rossini der seinigen an; war die Zeit jener Meister eine hoffnungs= voll strebende und aus ihrer vollen Eigenthümlichkeit neugestaltende. so müßte die Zeit Rossini's etwa nach den eigenen Aussprüchen des Meisters beurtheilt werden, welche er gegen Diejenigen that, denen er Ernst und Wahrheit zutraute, sehr vermuthlich aber bann zurüchielt. wenn er sich von den schlechten Witreißern seiner Parasitenumgebung belauscht wußte. Dann, aber auch nur bann, wurde Roffini in seinem wahren und ganz eigenthümlichen Werthe zu erkennen und zu beurtheilen sein; was diesem Werthe an voller Würde abginge, würde nämlich weder seiner Begabung, noch seinem fünstlerischen Gewissen, sondern lediglich feinem Publikum und seiner Umgebung in Rechnung zu bringen sein, welche gerade ihm es erschwerten, über seine Zeit sich zu erheben, und dadurch an der Größe der mahrhaften Runstherven theilzunehmen.

Bis der berufene Kunsthistoriker hierfür sich findet, mögen denn wenigstens die Beiträge zur Berichtigung der Späße nicht unbeachtet bleiben, welche gegenwärtig, als Schmutz statt der Blumen, in das offene Grab des Verewigten gestreut werden.

## Eduard Devrient.

"Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn = Bartholdy."

in sonderbares Buch, welches seine Entstehung augenscheinlich einer Übereilung verdankt, obwohl die Erinnerungen an den dahingeschiedenen Freund des Verfassers wiederum etwas spät kommen und jedenfalls zur rechten Zeit einen besseren Effekt gemacht hätten.

Wäre dieses Elaborat nämlich kurz nach dem Tode Mendelssohn's erschienen, so würde vom Leser in der ersten Ergriffenheit eben nur der gute Wille, der bei dieser Absassung mindestens im Betreff ihres Gegenstandes unverkennbar vorgeherrscht, zur Beachtung gekommen sein, wogegen das Buch als solches füglich übersehen worden, und das etwas zu korrekte Handlungsdienerdeutsch, in welchem es abgefaßt ist, nicht sonderlich aufgefallen wäre. Nach ein und zwanzig Jahren der Pslege theurer Erinnerungen hätten diese nun aber wohl um etwas schrift= und druck=würdiger abgefaßt sein sollen, und wir müssen deßehalb auf eine aufregende Beranlassung schließen, welche mit einer Art von Plößlichkeit den Berkasser zu der Herausgabe dieser "Erinnerungen" bestimmte. Hiervon sindet man nun wiederum keine rechte Spur in dem Buche selbst, und wir müssen deßhalb auf allerhand eigenthümliche Bermuthungen verfallen.

Bielleicht leitet uns hierbei das ersichtliche Bemühen des Autors,

seinem frühe dahingeschiedenen Freunde Mendelssohn eine vorzügliche Bestimmung zum bramatischen Komponisten zuzusprechen; da dieses nicht leicht war, weil in Wahrheit Mendelssohn zur Erfüllung einer solchen Bestimmung nicht gelangt ist, tritt Herr Devrient nun mit einer glücklichen Reihe von Erinnerungen ein, aus welchen uns klar gemacht wird, daß er eigentlich ber bramatische Genius seines Freundes war, an welchen dieser sich auch jederzeit in der ihn peinigenden dramatischen Frage um Rathertheilung wendete. Sehr belehrend ist es nun zu ersehen, wie trot dieses stets bereiten Rathes, und trot jener unläugbaren Bestimmung, so glücklich vertheilt unter die beiben Freunde, es zu der so heiß ersehnten Oper nicht kommen sollte. im Ganzen aber mit der Darstellung selbst auch dieses sonderbar unproduktiven Verhältnisses der vorzügliche Beruf Mendelssohn's bewiesen werden soll, so dürfen wir einsehen, daß dieses Kunststück nur burch eine höchst fesselnde Dialektik und bestechende Stylistik hatte gelingen können; eine solche Verwendung seiner geistigen Kräfte verfagte sich num aber herr Devrient, woran, wie zu vermuthen wäre, die offenbare Übereilung, zu welcher ihn ein leibenschaftlicher Entschluß brängte, die Schuld getragen haben mag. Welches die Veranlaffung zu diesem unverkennbar übereifrigen Angriffe der vorliegenden Er= innerungsausarbeitung gewesen sein mag, ob der Unmuth über die Erfolge Offenbach's ober etwas Anderes, wünschen wir hier nicht zu untersuchen, können jedoch auf eine große Lauterkeit der Motive nicht schließen, da hingegen die gute, einfach edle Sprache einer Berichtigung, welche Frau Therese Marx zum Schutze des in diesen "Erinnerungen", wie sie vermeint, entstellten Andenkens ihres verstorbenen Gemahls abgefaßt und veröffentlicht, in uns sogleich die entgegengesette Überzeugung von der wahrhaftigsten Reinheit der hierzu sie veranlassenden Beweggründe erweckt hat. Demnach wollen wir hier nur unser Bedauern darüber aussprechen, daß einmal wieder ein Buch, welches seinem Gegenstande nach genügend interessirt, um mannigfach gelesen zu werden, namentlich wohl in Berlin, in einem so würdelosen Styl abgefaßt ist, daß, wenn die hierin sich kundgebende Verhunzung der deutschen Sprache so unbeachtet und ungerügt, wie dieses gegenwärtig auch diesem Buche wiederum gestattet ist, fortsährt es sich behaglich zu machen, der gänzliche, wirklich skandalöse Verfall unserer Litteratur zu besürchten steht. Wir fühlen uns daher gedrängt, mit dem Folgensden, statt einer Kritis dieser "Erinnerungen" selbst, nur einen Auszug der beim Durchlesen dieses Buches von uns angemerkten Vernachslässigungen und Entstellungen der deutschen Sprache zu geben, in welchen sie von dem Erinnerungsvollen abgefaßt, und dem Andenken seines berühmten Freundes nach ein und zwanzigjähriger Ausbewahrung nachgeworsen werden.

Daß sich die aus schlechten Zeitungen endlich auch in die Bücher= litteratur eingedrungenen, bereits ganz gebräuchlich gewordenen Ver= stümmelungen der Wörter, namentlich der Zeitwörter, auch in den "Erinnerungen" bes Herrn Devrient zutraulich eingebürgert haben, ersieht man mit dem ersten Blicke. "Borragend" (S. 4, 94 u. a. D.) statt: hervorragend; "üben, Übung" ftatt: ausüben, einüben, Ginübung u. s. w. (S. 33, 48, 60 u. a. D.); "fürchten" statt: befürchten (S. 65 u. a. D.); "brohen" statt: androhen, bedrohen (S. 48 u. a.); "wirken" statt: bewirken (S. 42 u. a.); "ändern" statt: verändern (S. 156 u. a.); "Dringen" ftatt: Andringen (S. 212); "merklich" ftatt: be= merklich (S. 238, 266 u. a.); "hindern, Hinderung" ftatt: verhindern, Berhinderung oder Hinderniß (S. 32 u. v. a. D.); "geladen" ftatt: eingeladen; vor Allem aber "fammeln" für: versammeln, sind dem Berfasser sehr beliebt; das lettere wird 3. B. regelmäßig angewendet, wenn ein Orchester (S. 13), eine "Zahl (statt: Anzahl) von Mit= gliebern" (S. 19), ein Chor (S. 227), ober gar ein "Trauerzug" (S. 287), nach Devrient's Ausdruck, "gefammelt werden" oder auch "fich sammeln", was dann immer eine nun eintretende Andacht, wenn nicht gar etwas einer Geldfollekte ähnliches zu erwarten verführt. — Da gegenwärtig, namentlich von dem Bublikum der Lefer solcher intereffanter Rünftlerbücher, wohl nur Das beachtet zu werden scheint, was man schon von selbst versteht, also das eigentliche "Selbstverständliche", so macht der Unfug, welchen solche Wortverstümmelungen anrichten, gewiß auch einen zu wenig störenden Sindruck, als daß im Betreff der "Erinnerungen" des Herrn Devrient davon erst viel zu reden sein dürste. Lehrreicher für die Beurtheilung der vorliegenden Stylart sind dagegen die Fälle sinnloser, eigentlich unsinniger Anwendung, Verdrehung und Zusammenfügung von an sich unauffälligen oder unverstümmelt gelassenen Worten, wodurch im Allgemeinen für den tiesen Grad der Vildung der Verfasser Zeugniß abgelegt, im Vesonderen aber für eine normale und gesunde Auffassung des Geschriebenen von Seiten des Lesers Unverständliches und Irreleitendes gegeben wird. Hiervon nun folgende Beispiele.

(S. 5) Die "Herausgabe" u. f. w. "unternahm eine Ausbehnung". - (S. 12) "Die Musik war" u. f. w. "die komischen Momente benutend". — (S. 14) "gemüthwarm", etwa wie: gehirnweich. — (S. 16) Ein "verpflichteter Einfluß". — (S. 18) Ein "nichtsverlierendes Gedächtniß" für: ein Gedächtniß aus welchem sich nichts verliert. Cbendaselbst: "mir machte fie feinen Beruf überzeugend", ftatt: sie überzeugte mich von seinem Berufe. — (S. 29) "ber verständnisvolle Ausdruck der singenden Personen", statt: der (vermuthlich bramatische) Verstand, welchen er in der Wahl des Ausdruckes für die fingenden Versonen zeigte; denn "verständnifvoll" ift der Verstehende, nicht das "Zuverstehende". — (S. 30) "bewahrens= werthe Melodien". Vor was sind diese zu "bewahren"? — (S. 33) "Necht von Herzen gefiel die Oper nicht". Man liebt etwas von Bergen, aber nichts kann uns von Bergen ge fallen. Biergu (S. 40): Dieses "machte ihn Felix sehr lieb" (Nähmamselldeutsch). — Eben= daselbst: "Ein sehr musikalisch begabter Student"; warum nicht gleich österreichisch: "Sehr ein musikalisch begabter Student"? — (S. 35) "Offenbar zeigte dies Charakterstück den klärenden Wendepunkt in Felix' Compositionsvermögen". Ein Vermögen mit einem Wende= punkte, und noch dazu einem klärenden? Offenbares Ladendienerdeutsch!

— Ebendaselbst: "Seine charakteristische Kraft" (soll vermuthlich heißen: seine fräftige Fähigkeit zu musikalischem Charakterisiren?) "war in einem gewaltigen Entwickelungs for unge erstaunlich gewach fen!" Bermuthlich: burch einen Sprung, welchen er in seiner Entwickelung gemacht, war biese Fähigkeit erftarkt? Denn ein Sprung fann, außer= bem was sonst noch dadurch zu erreichen ist, stärken (etwa die Muskeln), nicht aber allgemein wachsen machen. Ein anderes Mal (S. 38) hat "Felix' Entwickelung einen auffallenden Ruck bekommen", an welchem noch bazu B. Mary "Antheil hatte". Bermuthlich hatte biefer beigetragen (Beitrag und Antheil sind aber verschieden), und zwar zu irgend einem förderlichen Vorgange in jener Entwickelung, gewiß aber nicht zu einem "Rucke" (Handlangerdeutsch) berfelben, benn eine Ent= wickelung rückt nicht, eben weil sie sich ent=wickelt. — (S. 35) "Das leise Gefühl" statt: bas zarte Gefühl. Man fagt: ein leises Gehör, weil dieses das Leise vernimmt. — (S. 36) Ein "Durchbruch ber Selbstständigkeit". Eine Selbstständigkeit "bricht" weber burch noch hervor (wiewohl das Lettere immerhin deutscher wäre), sondern sie tritt hervor, einfach, ohne alles Brechen. Der Verfasser liebt aber den "Durchbruch" sehr, wie er diesen auch wiederholentlich (3. B. S. 189) an Felix wahrnimmt; allerdings mag er ihn gern bem "Durchfall" vorziehen, mit welchem jener eine bedenkliche Ber= wandtschaft aufzeigt. — Ebendaselbst: "Er suchte seinen Lehrer zu begüten", statt: begütigen; etwa wie "beruhen" statt: beruhigen. — (S. 38) "Dieser Umgang reichte nicht in ben Salon bes Hauses". Doch wenigstens, wenn einmal ein Umgang "reichen" soll, dann "bis" in ben Salon? Immerhin finden wir diefes Berbum verftand= licher in: "Reich' mir die Hand, mein Leben!" angewendet. — (S. 40) Brofeffor Bans "dominirte mit seiner breiten Sprache bas Gespräch". Der Eifer eines anderen Hausgastes "unterhielt die Unterhaltung". — (S. 42) "entsteht 'eine "bramatische Behandlung", namentlich durch die Hilfe "einschlagender Chöre", und "bieg Alles wirkte Staunen". — (S. 46) "Ich war jung genug, daß" ftatt: "um"; worauf über=

haupt ein merkwürdig konstruirter Sat folgt, welcher nachzulesen sein bürfte. — (S. 47) "In solchem Spaß gipfelte bei ihm Zärtlich= feit" u. s. w. Cbendaselbst: "Erfindungs fraft für den Gindruck" (?). — (S. 48) "Unfre Gefangs übungen" (jedenfalls Solfeggien u. dal. unter der Leitung eines Gesanglehrers? - Nein) "der Bach'= schen Passion" (hm!) "nahmen" (was?) "weiteren Fortgang". (Ver= muthlich dem Diensttagebuche der alten Aufwärterin der Singakademie entnommen.) Ebendaselbst: "ein so weltfremdes Wert". Weniger poetisch, aber sinnvoller märe: ein unserer Zeit so entfremdetes Werk. Aber das ift für den Schwung des Devrient'schen Ausdruckes zu umständlich. Auch (S. 49): das Berliner "Herkommen aus den Angeln heben" ist mindestens Hamletisch zu denken, da es doch un= möglich der Handwerkersprache entnommen sein kann, was übrigens auch wiederum benkbar wäre. — (S. 55) "wo er auf einem Sopha nieders ag" statt: sich niedersetzte. - (S. 63) "Er hat in seinem Leben kein Meisterstück der Direktion geliefert, al s" (für: wie) "dieses"; fehlt nur noch: "allein", um über des Verfassers Gefinnung eine vermuthlich unwillkommene Klarheit aufkommen zu lassen. — (S. 64) wird "vorausempfunden, daß es nöthig ist, den Taktstock zu gebrauchen". — (S. 65) "Musik der Neuzeit", vermuthlich entsprechend einer "Altzeit", wie "Neustadt" einer "Altstadt". Ebendaselbst: "ber Stimmklang hochgebildeter Dilettanten". Niedriggebildetes Rezensentendeutsch! - (S. 66) "In bem Bilbungsfreise Berlins", ungefähr wie: in der Kleidungsherberge, ftatt: Schneiderher= berge. Auch war eine "Aufführung" "überfüllt". — (S. 68) "Mendelssohn hat den tieffinnigsten Komponisten wieder in lebendige Wirkung geset t". Dann sollte er, ebendaselbst, "seinem Bater er= weisen" (etwa: sich dankbar ober bergl.? Nein! Sondern:) "daß" u. s. w. Also: er sollte ihm beweisen. "Erweisen" kommt noch öfter vor (z. B. S. 94 u. a. a. D.), scheint also den Verf. sehr hübsch zu bunken. — (S. 69) "seine notenmäßige Auffassung". Er faßt also nach Art der Noten auf? — Cbendaselbst: "Zur Stelle nach= Richard Wagner, Gef. Schriften VIII. 19

spielen". Er holt also nach, mas er bei einer Stelle zu spielen ver= aeffen hatte? - (S. 72) Einen "dunklen Bunkt hatten die Verhält= nisse genährt". Der Berfasser kennt bemnach eine Nahrung für Bunkte? - (S. 73) "Gine Außerung, die ihm gegen ben Strich ging" (Rutscherbeutsch), "konnte ihn ganz abwendig machen". Bon wem? Etwa von der "Außerung"? Oder so allgemeinhin abwendig? — (S. 76) "Gefallsames". Höchst neu; bedeutet vermuthlich: auf blokes Gefallen Berechnetes? Somit könnte man, dem entgegengesett, auch etwas "Durchfallsames" schreiben? — (S. 91) "Mir klang ber bedeutende dramatische Beruf des Komponisten aus jeder Note". Ein Beruf kann nicht klingen, felbst nicht herrn D. erklingen; viel= leicht aber der Anruf des Operntext verlangenden Felix? — (S. 93) "Er verlangte, ich sollte mich dispensiren lassen vom Hoffonzerte". Rubendeutsch, statt: mich vom Hofkonzerte bispenfiren laffen. — (S. 94) Ein "von Freundestheilnahme getragener Berlauf", nämlich "eines Festes". — (S. 96) "Seine Pflichten für die Oper". Pflicht "für etwas" ist überhaupt sehr beliebt. (Vergl. S. 228 u. a.) — (S. 112) "Er lenkte nach Deutschland", nicht einmal "ein" ober "um"; sondern einfach: "er lenkte", ungefähr wie in: "der Mensch benkt" u. s. w. - (S. 144) "Ein ausgebehntes Personal" -- (ver= muthlich durch die Folter). — (S. 145) Gine "Einrichtung" war "eingewöhnt". — (S. 164) "Mendelssohn=Briefe", wie: "Devrient= Texte". — (S. 215) "Unnachlagliche Energie" scheint eine Energie, welche im Mendelssohn'schen Nachlaß nicht aufgefunden wurde. — (S. 216) "Er versprach, über sein Vermögen zu" (was? — einfach: ..thun". — (S. 217) Es war "wenig mit ihm aufzustellen" (ver= muthlich: Theatercoulissen?) — Cbendaselbst: "Felix war mit der Farbe herausgegangen". Dieß läßt auf einen sonderbaren, uns unbekannt gebliebenen Auftritt schließen. - (S. 218) "Dicht= werk", nach der Analogie von: Machwerk. — Ebendaselbst: die "Aufschubsabsichten Tied's" nach bem Begriff von "Schubsmaßregelung" fonstruirt; gewiß meint aber ber Berfasser "Aufschiebungsabsichten":

immerhin hübsch! - (S. 219) "die wörtliche Berftandlichkeit". Bermuthlich die Gigenschaft eines Gedichtes, welches gemäß dieser wortlich, nicht allegorisch zu verstehen ist? Bleibt aber unverständlich. wörtlich wie unwörtlich. — (S. 222, auch 224) "Berlebendigung", aus "Belebung" und "Veranschaulichung" sinnreich komponirt: "Versterblichung" finden wir dagegen nicht. - (S. 224) Der Verfasser ist "in einen Rausch der Erhabenheit" versett; hiergegen läßt sich nicht viel sagen, da wir diesen Zustand nicht kennen, wogegen Berr D., seiner eigenen Versicherung nach, sich persönlich darin befunden hat. - (S. 226) "Bornahmen des Winters", statt: Unternehmungen für den Winter. - (S. 243) wird Felix "komplett berlinscheu", auch ,nahm er unsere Sorgen wie seine eigenen". Wo that er sie hin? — (S. 244) "Überkommt" den Verfasser "eine Überzeugung". — (S. 258) "Wenn man dieß Drängen um einen Operntert über= sie ht". Gern übersehen wir dieses, um es, namentlich von dem Berf. bargestellt, nicht überblicken zu muffen. - (S. 264) "traf" ber Berf. "ein Gewandhauskonzert", man erfährt nicht, ob auf dem Schieß= stand, oder in der Lotterie? Leid thut es uns nur um die "neunte Symphonie", welche er "darin" ebenfalls "traf". — (S. 266) "Db= schon ich mich schon" ist vermuthlich der leidenschaftlichen Übereilung bes sich erinnernden Verfassers nachzusehen. — (S. 267) "kompo= nibel". Kaufmannsdeutsch, unverständlich nach "kompatibel" gebildet. - (S. 276) "Wir sahen ihn viel in unferem Sause ober in befreun deten" (vermuthlich: anderen Häusern?) - (S. 277) "Die Berk ürzung von zwei englischen Musikern" scheint (wie zuvor bei dem "ausgedehnten Personale") auf eine grausame Verstümmelung zu deuten, von welcher wir durch Kriminalakten keine Kenntniß er= halten haben. Sieran dürfte sich das sehr Bedenkliche schließen, mas schon (S. 38) im Betreff bes Erscheinens von B. Mary im Mendels= sohnischen Hause berichtet wird, wo es heißt: "trot des ungelenken Benehmens feiner unterfetten Geftalt, feiner furzen Pantalons und großen Schuhe". Ift es nämlich vonvornherein auffallend, 19\*

daß eine "Geftalt" ein "Benehmen" haben foll, fo können wir doch im Betreff der Pantalons und ber Schuhe einzig vermuthen, daß der Berfasser hier "Benehmen" in einem gang anderen Sinne meint, als allerdings das Epitheton "ungelenk" es zuerst voraussetzen läßt. Beim Erscheinen in einem fremden Sause kann uns nämlich recht füg= lich die Befangenheit, die Scheu, die Sorge u. f. w. benommen merben, und es könnte ein Aft bes "Benehmens" biefer Gemuthezustände zu benken sein; durch eine folche Annahme der Bedeutung des auffälligen Wortes murde nun aber wiederum dem Sate eine Bedeutung gegeben werden, welche auf eine recht unschickliche Behandlung des verstorbenen Mary in dem gewiß höchst wohlanftändigen Mendels= sohn'ichen Saufe ichließen ließe. Jedenfalls ift es fatal, daß der Berfasser dieser "Erinnerungen" durch seine sonderbaren Ausdrücke zu solcher Ameideutigkeit Veranlassung gab, und es zeugt dafür, daß es nicht aut ist, wenn ein Theaterdirektor nichts Underes als etwa wiederum nur von ihm selbst beeinflußte Theaterjournale liest; benn sein Styl gewinnt baburch nicht einmal die Sicherheit, welche zur Schilberung ber Vorgänge in einem reichen judischen Bankierhause genügt.

Wenden wir uns aber nun, wenn dieser Auszug Devrient'scher Styleigenthümlichkeiten (wir versichern, daß wir eben nur einen Aus=3 ug aus den von uns gemachten Notationen geben!) nicht schon über die Gebühr ermüdet und verdrossen haben sollte, schließlich noch zu einer Auswahl solcher Stellen, welche uns die Besonderheit und Mis=verständlichkeit der ganzen Satbildung des Versassers erkennen lernen lassen. — Hier bemerken wir nun zunächst, welchen großen Schaden der, an und für sich durch falsche Verwendung von Worten so sehr erschwerten Verständlichkeit der Phrasen, noch die sonderbare Interpunktation des Versassers zufügt. Das Komma wendet er sehr ungerne, das Kolon jedoch mit großer Vorliebe, aber nur am falschen Orte an. So z. B. (S. 229) in dem Satze: "er hatte ihm die Ehre erzeigt: ihn in den Orden" u. s. w. "aufzunehmen". — Auch das "und" läßt Herr D. gern aus, vorzüglich da, wo es durchaus noth=

wendig ift. 3. B. (S. 275): "Felix ging an den Rhein zu den Musikfesten", (und? — nein, einfach:) "wieder zurück nach Leipzig, den Elias fertig zu machen, den er" u. s. w. — Alle die mit dem Vorangehenden bezeichneten Styl-Sonderbarkeiten des Verfassers bil- den nun aber in ihrem recht unbefangenen Zusammenwirken folgende Sätze, welche wir ebenfalls aus den vielen von uns angemerkten auf das Gerathewohl ausziehen.

Seite 189: "Der Vorsat, den jeder gutgeartete Mensch vom Grabe eines verehrten Todten mitnimmt: in seinem Sinne fortzu= leben, mußte bei Welix um fo entschiedener in dem Bedächtniß seines Baters" (der Verstorbene hat also noch ein "Gedächtniß") "zur Herrschaft kommen, und" (bem vorangehenden "um so" ist demnach das entsprechende "als" abgeschnitten) "die Überzeugung, daß er nur durch Erfüllung des väterlichen Wunsches den neuen gemüthlichen Anhaltspunkt" (also nicht einen Anhaltspunkt für sein Gemüth, immerhin schlecht! - sondern einen wirklich gemüthvollen Anhalts= punkt?) "für sein Leben gewinnen könne, kam in den zehn Tagen, die er noch im Trauerhaus weilte" (statt: verweilte), "bei ihm" (ver= muthlich in der Gegend wo das Gemüth fitt?) "zum Durchbruch", womit benn zweimal in diesem Sate es zu etwas "kommt", nämlich einmal zur "Herrschaft", und schließlich zu dem so sehr beliebten "Durchbruch". — Diese selbe Seite (auf welcher Felix gelegentlich auch seinen Jugendfreund David für das Orchester "anwirdt") giebt uns zu lefen: "der Verlauf des Winters brachte dem Gewandhaus= publikum überraschende Runstgenüsse, in theils dort noch nicht aufgeführten Werken, theils in neuer Auffassung und immer auf's Feinste ausgefeilter Aufführung schon bekannter". Daß Runstgenüsse in Werken, etwa wie Gefrorenes in Gisbechern, gebracht werden, ist nicht minder seltsam, als das verlegene Spiel der Partikelnstellung sonderbar graziös. — Dann (S. 192): "Er opferte dafür einen Reiseplan in die Schweiz und das Seebad in Genua" (wahrschein= lich: auf? oder so schlechtweg, wie Abraham seinen Sohn Isaak dem

Herrn opferte?). "Bergolten wurde ihm dien Opfer nicht nur durch den Erfolg seiner Bemühung um den Cäcilienverein und durch den, ihm sehr werthen Umgang mit Ferdinand Hiller, der eben wieder in seiner Baterstadt weilte", (nun kommt boch das dem "nicht nur" entsprechende "sondern?" — Dieß scheint aber durch F. Hiller's "Weilen" in Frankfurt, wo er vermuthlich über die Gebühr lange sich aufhielt, in Vergeffenheit gerathen zu fein; benn ber Verfasser fährt fort, und zwar nach einem einfachen, dießmal bemnach aber nicht gänz= lich verschmähten Komma:) "nein, er sollte hier die Erfüllung von seines Baters Bunsche finden". Wobei wiederum merkwürdig ist, daß Felix für seinen Bater die Erfüllung von deffen Bunsche "findet", welche er boch jedenfalls selbst nur herbeiführen konnte; das hätte aber den Satz umständlich gemacht und ihm den poetischen Nimbus genommen. — Ferner (S. 228): "Er gab ein lettes Konzert: den Lobgefang mit Klavierproduktionen". — (S. 231): "Moscheles trat noch für Klavierspiel (,) und nach Polenz' Tod:" (also Kolon) "Böhm für Gefang ein," (folgt ein einfaches Romma) "und andere Hilfslehrer." Wir haben vermuthlich zu ergänzen, daß biefe anderen Hilfslehrer auf irgend eine Weise auch noch eintraten.) — (S. 240): "So konnten wir manche Sorge" (gegenseitig, ober unter uns?) aus= taufchen," (sogleich barauf:) "manche Mäkelei an ber scenischen Unordnung". (Diese wird also auch "ausgetauscht": wer denkt da nicht an ein Gespräch von Hamburger Schiffsmäklern? — (S. 71): "Die Liebe zu seinen Schwestern war von der gärtlichsten Vertraulichkeit, mas in Beziehung auf seinen Bruder jett noch der trennende Unterschied der Jahre hinderte". (Ein höchst bedenklicher Sat!) -(S. 29): "Der Stoff ber Oper - im Dorfbarbier schon benütt und" (ohne vorangehendes Komma, also ebenfalls im Dorfbarbier) "sehr bekannt — eignet sich nur zu einer komischen (Episode? Nein:) Rata= ftrophe". Beiter kommt eine "verstellte Bergiftung" vor, also wie: verstellte Freundlichkeit, wo sich der Haß als solche stellt; welcher Zu= stand giebt sich nun aber durch Verstellung als Vergiftung aus? -

— Man ersieht, welchen Nachtheil es für Herrn D. hatte, daß er so lange Zeit nur noch mit den talentlosen Schauspielern umging, deren einzige Acquisition und Erhaltung ihn andererseits für die Bewahrung des Mustercharakters seines Theaters so nothwendig dünkte: selbst die autoritätgesteisteste Haltung der eigenen Person schützt nicht auf die Dauer vor einem solchen Einflusse, wie wir denn nun an der, von deutlich erkennbarem Coulissenjux behafteten, Sprache dieser "Erinnerungen" es ersehen müssen.

Hiervon schließlich noch folgende zwei Aufführungen. —

(S. 66): "Ich war mir bewußt, daß der Eindruck den der Vortrag des Jesus hervorbringt, wesentlich über den Eindruck des ganzen Werkes entscheidet; auch hier find alle Dinge zu ihm geschaffen." (??) "Mir galt es" (was?) "die größte Aufgabe, die einem Sänger werden fann. Mich beruhigte (es?), daß die Partie" u. s. w. "und so konnte ich, getragen von dem Total" (sehr beliebt!) "ber Aufführung, aus voller Seele singen" (vermuthlich Komma?) "und fühlte daß die andächtigen Schauer, die mich durchrieselten" (also die Metapher vom Regenschauer genommen?) "auch durch die Zuhörer" (etwa: sickerten? Nein:),,wehten". (Also Windschauer? - In der That viel Schauerliches auf ein Mal!) - Endlich noch, was wir auf S. 25 antreffen ober einfach treffen, um mit dem Ver= fasser zu reben: "Im neuen Hause trat Felix" (etwa: in die Stube, ober den Saal? — Nein!) "in sein Jünglingsalter", dann aber "trat" er auch noch, Alles mit einem Tritt, vermöge eines einfachen, dieß= mal nicht gesparten "und" "in die Neigung en und Beschäftigung en, welche frischer angeregte Kraft" (statt: frischere Anregung der Kraft) "bringt". — —

Und dieses Alles ist in der Wigandschen Buchdruckerei zu Leipzig, im Jahre 1868, wirklich gesetzt, gedruckt, korrigirt, revidirt, endlich auch rezensirt und allerseits in der Ordnung befunden worden! —

Nach Ablegung dieser Proben seiner Geistesbildung beklagt Herr

D. die "Hamlettragif in Mendelssohn's Opernschickfal", (- Unfererseits beklagen wir es, selten drei Worte des Verfassers anführen zu können, ohne etwas Unfinniges hervorzubringen, selbst wenn es uns gar nicht darauf ankommt, eben diese Seite davon nachzuweisen! —) und "wieviel die Nation daran verloren hat", daß, wie wir aus dem "Total" der Erinnerungen ersehen, Felix sich nicht dazu verstehen mochte, einen Operntext seines Eduard zu komponiren. Das ganze Buch ist eigentlich nichts als ein Klagelied hierüber. Dagegen er= quicken uns einige, diesen "Erinnerungen" beigegebene Briefe Mendels= sohn's, so unbedeutend und von geringem Gehalte sie an sich find, durch ein recht erträgliches, einfaches Deutsch; und allein schon der Eindruck hiervon erweckt uns die Vermuthung, daß Felig manchen auten Grund haben mußte, seinem Sduard nicht zu viel zuzutrauen. Daß bennoch ber glänzende Musiker sich immer nur auf diesen einen Freund für die Erfüllung seines Wunsches, ein gutes Operngedicht zu gewinnen, angewiesen sah, giebt uns einen unerfreulichen Begriff von der, dem Verfasser so außerordentlich anregend und geistig belebt geltenden Atmosphäre, welche den vom Glück Berwöhnten umgab. —

Worin nun der Grund der "Hamlet-Mendelssohn'schen OpernSchicksals-Tragit" zu suchen sei, wollen wir hier nicht näher erörtern;
genug, Devrient war nicht der Mann, die "aus ihren Fugen gerathene Welt" (nach Shakespeare) wieder "in ihre Angeln zu heben" (nach ihm selbst). Was den Verfasser antrieb, so spät, und dann so übereilt an die Aufzeichnung und Herausgabe dieser "Erinnerungen" zu gehen, haben wir in der Einleitung dieser Kritik derselben, nach kurzer Berührung dieses Punktes, als vermuthlich recht widerwärtig, ebenfalls unerforscht gelassen, und gedenken hierbei- zu verbleiben. Dagegen leitet ums schließlich die so umständlich mit dem Vorangehenden nachgewiesene, ganz unglaublich stümperhafte stylistische Absassunftände sehr bedenklichen Betrachtung.

Es liegen unserer Kenntniß Zeugnisse für das bedeutende Un=

sehen, in welchem der Verfasser steht und lange Zeit gestanden hat, vor. Mendeltssohn hielt ihn für den Einzigen, der ihm ein gutes Operngedicht schaffen könnte; — Paul Heyse, der Sohn eines der ersten Lehrer der deutschen Sprache, und selbst von der größten Bestähigung zu deren Gebrauch erfüllt, versieht eine seiner Dichtungen mit der Widmung an den "Meister Devrient"; — einer der must ershafte sten Regenten unserer Zeit übergiebt, in der sesten überzeugung hierdurch einen ernsten und wichtigen Kulturakt auszuüben, mit einer Anvertrauung von Machtvollkommenheit, wie sie den bestehenden Verhältnissen nur im Glauben an einen großen Zweck abgerungen werden konnte, demselben Manne sein Hoftheater. Dieses ihm entgegengetragene Vertrauen vermehrt wiederum allseitig das Anssehen des so hoch und ungewöhnlich Geehrten, und kein Mensch wagt sich eigentlich zu fragen, was denn dieser Mann wohl geleistet habe, um alles dieses zu verdienen.

Ein Buch, wie das vorliegende, erscheint, und alle Welt findet es vortrefflich, ja, es vermehrt von Neuem das Ansehen seines Ver-Wir betrachteten nun dieses Buch näher, und mußten zu unserem Erstaunen finden, daß wir Derartiges bisher nur etwa in der Korrespondenz der beiden Gymnasiasten, welche der "Kladderadatsch" regelmäßig mittheilt, gelesen hatten. Unmöglich ist nun anzunehmen, daß ein Mann von so sehr vernachläfsigter Ausbildung in seiner Muttersprache überhaupt wirklich asthetisch gebildet sein könne. Ift nun die Basis seiner künstlerischen Erziehung das Theater gewesen, und ist bekannt, daß er kein Schauspielertalent von irgend welcher Bedeutung bewährt hat, so fragt es sich jett, wie er, mit diesem ganglich verwahrloften Sinne für die gemeinste Sprachrichtigkeit ausgestattet, Schauspielern eine nüpliche Anleitung geben und ihre Leistungen überwachen können soll. — Was ist ber Mann nun aber außerdem? Daß er als "Komödiant", mit Felix als "Judenjungen" (S. 62), eine Aufführung der Bach'schen Passionsmusik bei dem alten Zelter und den Mitgliedern der Berliner Singakademie durchsette, zeugt für sein Schauspielertalent außer der Bühne, welches auch Felix durch den freudiger Verwunderung vollen Ausruf: "Du bist eigentlich ein versluchter Kerl, ein Erziesuit" (S. 59) anerkannte. Jedenfalls kann dieses also bezeichnete, und dießmal vortrefflich angewendete Schauspielertalent des Herrn D. nicht gering, sondern es muß sogar höchst bedeutend sein, da er hier, nämlich eben außerhald des Theaters, so große Erfolge sich gewann, daß er ganz allgemein als Etwas gilt, wofür nirgends der mindeste Fdentitätsbeweis an ihm aufzusinden ist. Gewiß, eine sehr merkwürdige Erscheinung! Sie rust uns den "Alein Zaches, genannt Zinnober" des Hoffmann'schen Märchens zurück. Möge Herr D. durch den Zauber, der ihm in diesem Sinne ersichtlich zu eigen ist, nicht schädlich sein, dann wollen wir ihm getrost auch das eine Haar, welches ihm den Zauber bewahrt, unentdeckt belassen.

## Hufklärungen

## über das Indenthum in der Musik.

(An Frau Marie Muchanoff, geborene Gräfin Nesselrobe).

## Hochverehrte Frau!

For Kurzem wurde mir aus einem Gespräche, an welchem Sie theilnahmen, Ihre verwunderungsvolle Frage nach dem Erunde der Ihnen unbegreiflich dünkenden, so ersichtlich auf Herabsetzung ausgehens den Feindseligkeit berichtet, welcher jede meiner künstlerischen Leistungen namentlich in der Tagespresse, nicht nur Deutschlands, sondern auch Frankreichs und selbst Englands, begegne. Hie und da ist mir selbst in dem Referate eines uneingeweihten Neulings der Presse die gleiche Berwunderung aufgestoßen: man glaubte meinen Kunsttheorien etwas zur Unversöhnlichkeit Aufreizendes zusprechen zu müssen, da sonst nicht zu verstehen sei, wie gerade ich so unabläßlich, und bei jeder Gelegensheit, ohne alles Bedenken in die Kategorie des Frivolen, einfach Stümpershaften herabgesetzt, und dieser mir angewiesenen Stellung gemäß beshandelt würde.

Es wird aus der folgenden Mittheilung, welche ich als Beantswortung Ihrer Frage mir gestatte, Ihnen nicht nur hierüber ein Licht aufgehen, sondern namentlich werden Sie aus ihr sich auch entnehmen dürfen, warum ich selbst zu dieser Aufklärung mich anlassen muß. Da Sie mit jener Verwunderung nämlich nicht allein stehen, fühle ich

die Aufforderung, die nöthige Antwort zugleich auch an viele Andere, und deßhalb öffentlich, zu geben: einem meiner Freunde konnte ich dieß aber nicht übertragen, da ich keinen von ihnen in solch' unabhängiger und wohlgeschützter Stellung weiß, daß ich ihm die gleiche Feindseligseit zuzuziehen wagen dürfte, welcher ich nun einmal verfallen bin, und gegen welche ich mich so wenig wehren kann, daß mir in ihrem Betreff nichts Anderes übrig bleibt, als eben nur ihren Grund meinen Freunden genau zu bezeichnen.

Auch ich felbst kann hierzu nicht ohne Beklemmung mich anlassen: jedoch rührt diese nicht von der Furcht vor meinen Feinden her (denn da hier mir nicht das Mindeste zu hoffen bleibt, habe ich auch Nichts zu fürchten!), sondern vielmehr von der besorglichen Rücksicht auf I,in= gebende, wahrhaft sympathische Freunde, welche das Schickfal mir aus ber Stammverwandtschaft besselben national-religiösen Elementes ber neueren europäischen Gesellschaft zuführte, beffen unversöhnlichen Saß ich mir durch die Besprechung seiner so schwer vertilgbaren, unserer Rultur nachtheiligen Eigenthümlichkeiten zugezogen habe. fonnte mich aber die Erkenntniß bessen ermuthigen, daß diese seltenen Freunde mit mir auf gang gleichem Boben stehen, ja, daß fie unter bem Drucke, dem alles mir Gleiche verfallen ist, noch empfindlicher, selbst schmählicher zu leiden haben : denn ich kann meine Darstellung nicht ganz verständlich zu machen hoffen, wenn ich nicht eben auch diesen, alle freie Bewegung lähmenden Druck der herrschenden judischen Gesellschaft auf die wahrhaft humane Entwickelung ihrer eigenen Stamm= verwandten mit der nöthigen Klarheit beleuchte.

Im Jahre 1850 veröffentlichte ich in der "Neuen Zeitschrift für Musit" einen Aufsatz über "das Judenthum in der Musit"\*), in welchem ich mich bemühte, der Bedeutung dieses Phänomen's in unserem Kunstleben beizukommen.

<sup>\*)</sup> Siehe Band V meiner Gefammelten Schriften und Dichtungen.

Heute noch ist es mir fast unbegreiflich, wie mein nun fürzlich verstorbener Freund Frang Brendel, ber Herausgeber jener Zeitschrift. es über sich vermocht hat, die Beröffentlichung dieses Artikels zu magen: jedenfalls war der so ernstlich gefinnte, nur die Sache in das Auge fassende, durchaus redliche und biedere Mann gar nicht der Meinung gewesen, hiermit etwas Anderes zu thun, als eben, der Erörterung einer die Geschichte der Musik betreffenden, sehr beachtenswerthen Frage den unerläßlich gebührenden Raum gestattet zu haben. Da= gegen belehrte ihn nun der Erfolg, mit wem er es zu thun hatte. -Leipzig, an bessen Konservatorium für Musik Brendel als Professor angestellt war, hatte in Folge ber langjährigen Wirksamkeit bes bort mit Recht und nach Verdienst geehrten Mendelssohn die eigentliche musikalische Judentaufe erhalten: wie ein Berichterstatter sich einmal beklagte, waren blonde Musiker dort gur immer größeren Seltenheit geworden, und der sonst durch seine Universität und seinen bedeutenden Buchhandel in allem beutschen Wesen so regsam sich auszeichnende Ort verlernte im Betreff ber Musik sogar die natürlichsten Sympathien jedes, sonst beutschen Städten so willig anhaftenden Lokalpatriotismus'; er ward ausschließlich Judenmusikweltstadt. Der Sturm, welcher sich jett gegen Brendel erhob, ftieg bis gur Bedrohung seiner bürgerlichen Existenz: mit Mühe verdankte er es seiner Festigkeit und ruhig sich bethätigenden Überzeugung, daß man ihn in seiner Stellung am Konservatorium belassen mußte.

Was ihm bald zu äußerlicher Ruhe verhalf, war eine sehr charakteristische Wendung, welche die Angelegenheit nach dem ersten unbedachten Aufbrausen des Zornes der Beleidigten nahm.

Ich hatte keinesweges im Sinne gehabt, erforderlichen Falles mich als den Verfasser des Aufsatzes zu verleugnen: nur wollte ich verhüten, daß die von mir sehr ernstlich und objektiv aufgefaßte Frage sofort in das rein Persönliche verschleppt würde, was, meiner Meinung nach, alsbald zu erwarten stand, wenn mein Name, also der "eines jedenfalls auf den Ruhm Anderer neidischen Komponisten", von vorn=

herein in das Spiel gezogen wurde. Deßhalb hatte ich den Artikel mit einem, absichtlich als solchen erkennbaren Pseudonym: R. Freige= bank, unterzeichnet. Brendel hatte ich in diesem Betreff meine Absicht mitgetheilt: er war muthig genug, statt, wie dieß sofort von befreien= ber Wirkung für ihn gewesen ware, ben Sturm auf mich hinüberguleiten, diesen standhaft über sich ergehen zu lassen. Bald erschienen mir Anzeichen bafür, ja beutliche Hinweisungen barauf, daß man mich als den Verfasser erkannt hatte: nie bin ich einer Bezichtigung in biesem Betreff mit einer Ableugnung entgegengetreten. Siermit erfuhr man genug, um bemzufolge die bisher eingehaltene Taktik gänzlich Bisher mar jedenfalls nur das gröbere Geschütz zu verändern. bes Judenthums gegen den Auffat in das Gefecht geführt worben: es zeigte sich kein Versuch, in irgend geiftvoller, ja nur geschickter Weise eine Entgegnung zu Stande zu bringen. Gröbliche Anfälle, und schimpfende Abwehr der dem Verfasser des Aufsatzes untergelegten, für unsere aufgeklärten Zeiten so schmachvollen, mittelalterlichen Juden= haß-Tendenz, waren das Ginzige, was neben absurden Verdrehungen und Fälschungen des Gesagten zum Vorschein kam. Nun aber ward es anders. Jedenfalls nahm sich das höhere Judenthum der Sache an. Das Argerliche war diesem überhaupt das erregte Aufsehen: sobald man meinen Namen erfuhr, war durch ein Sineinziehen besselben nur noch die Vermehrung diefes Aufsehens zu befürchten. Diefes vermeiden zu können war eben dadurch an die Hand gegeben, daß ich meinem Namen einen Pseudonym substituirt hatte. Es erschien nun räthlich, mich als den Verfasser des Auffatzes fortan zu ignoriren, und zugleich alles Gerede darüber selbst aufhören zu lassen. Dagegen mar ich ja an gang anderen Seiten anzufassen: ich hatte Kunstschriften veröffentlicht und Opern geschrieben, welche letztere ich boch jedenfalls aufgeführt wissen wollte. Meine systematische Verleumdung und Verfolgung auf diesen Gebieten, mit ganglichem Sekretiren der unange= nehmen Judenthumsfrage, versprach jedenfalls die erwünschte Wirkung meiner Bestrafung.

Es wäre gewiß anmaßlich von mir, ber ich bamals gänzlich zurück= gezogen in Zürich lebte, wollte ich eine genauere Bezeichnung bes inneren Getriebes der hiermit gegen mich eingeleiteten, und in immer weiterer Verbreitung fortgesetzten, umgekehrten Judenverfolgung verfuchen. Nur die Erfahrungen, welche Jedermann offenliegen, will ich berichten. Nach der Aufführung des "Lohengrin" in Weimar, im Sommer 1850, traten in der Presse Männer von bedeutendem littera= rischen und künstlerischen Rufe, wie Abolf Stahr und Robert Frang, verheißungsvoll hervor, um auf mich und mein Werk das deutsche Publikum aufmerksam zu machen; selbst in Musikblättern von bedenklicher Tendenz tauchten überraschend gewichtige Erklärungen für mich auf. Dieß geschah von Seiten jedes der verschiedenen Ver= faffer aber genau nur einmal. Sofort verstummten sie wieber. und benahmen sich im Verlaufe der Dinge nach Umständen sogar feindselig gegen mich. Dagegen tauchte zunächst ein Freund und Bewunderer des herrn Ferdinand hiller, ein Professor Bischoff, in . ber Kölnischen Zeitung mit der Begründung des von jetzt an gegen mich befolgten Systemes der Verleumdung auf: dieser hielt sich an meine Kunstschriften, und verdrehte meine Idee eines "Kunstwerkes ber Zukunft" in die lächerliche Tendenz einer "Zukunftsmusik", nämlich etwa einer solchen, welche, wenn sie jett auch schlecht klänge, mit der Zeit sich doch gut ausnehmen würde. Des Judenthums ward von ihm mit keinem Worte erwähnt, im Gegentheil steifte er sich barauf, Christ und Abkömmling eines Superintendenten zu sein. Dagegen hatte ich Mozart, und selbst Beethoven für Stümper erklärt, wollte die Melodie abschaffen, und künftig nur noch psalmodiren lassen.

Sie werden, verehrte Frau, noch heute, sobald von "Zukunfts= musik" die Nede ist, nichts Anderes vernehmen als diese Sätze. Be= denken Sie, mit welch' machtvoller Nachhaltigkeit diese absurde Ber= leumdung aufrecht erhalten und verbreitet worden sein muß, da neben der wirklichen und populären Verbreitung meiner Opern sie fast in der ganzen europäischen Presse, sobald mein Name erwähnt wird,

sofort als ebenso unangefochten wie unwiderlegbar, mit stets neu verjüngter Kraft, auftritt.

Da mir so unfinnige Theorien zugeschrieben werden konnten. mußten natürlich auch die Musikwerke, welche aus ihnen hervorge= gangen, von widerlichster Beschaffenheit sein: ihr Erfolg mochte sein, welcher er wollte, immer blieb die Presse dabei, meine Musik müsse so abscheulich sein wie meine Theorie. Hierauf war nun der Nach= bruck zu legen. Die eigentliche gebildete Intelligenz mußte für diese Ansicht gewonnen werden. Dieß ward durch einen Wiener Juristen erreicht, welcher großer Musikfreund und Kenner ber Hegel'schen Dialektik war, außerdem aber durch seine, wenn auch zierlich verdecte, jüdische Ab= funft besonders zugänglich befunden wurde. Auch Er war einer von Denjenigen, welche sich anfänglich mit fast enthusiastischer Neigung für mich erklärt hatten: seine Umtaufe geschah so plötlich und ge= waltsam, daß ich darüber völlig erschrocken war. Dieser schrieb nun ein Libell über das "Musikalisch-Schöne", in welchem er für den allge= meinen Zweck des Musikjudenthums mit außerordentlichem Geschick verfuhr. Zunächst täuschte er durch eine höchst zierliche dialektische Form, welche gang nach feinstem philosophischen Geiste aussah, die gesammte Wiener Intelligeng bis zu der Annahme, es sei denn wirklich einmal ein Prophet aus ihr hervorgegangen: und dieses war die beabsichtigte Hauptwirkung. Denn was er mit dieser eleganten dialektischen Färbung überzog, waren die trivialsten Gemeinplätze, wie sie mit einem Anschein von Bedeutsamkeit nur auf einem Gebiete sich ausbreiten können, auf welchem, wie auf dem der Musik, von jeher eben nur erst noch gefaselt worden war, sobald darüber ästhetisirt wurde. Es war gewiß kein Kunststück, auch für die Musik bas "Schöne" als Hauptpostulat hinzustellen: brachte der Autor dieß in der Art zu Stande, daß Alles über diese geniale Weisheit erstaunte, so gelang nun aber auch das allerdings Schwerere, nämlich die moderne jüdische Musik als die eigentliche "schöne" Musik aufzustellen; und zur still= schweigenden Anerkennung dieses Dogma's gelangte er ganz unver=

merklich, indem er der Reihe Handn's, Mozart's und Beethoven's, so recht wie natürlich, Mendelssohn auschloß, ja - wenn man seine Theorie vom "Schönen" recht versteht, diesem Letteren eigentlich die wohlthuende Bedeutung zusprach, das durch seinen unmittelbaren Voraanger, Beethoven, einigermagen in Konfusion gerathene Schönheitsgewebe glücklich wieder arrangirt zu haben. War Mendelssohn so auf den Thron erhoben, was namentlich auch dadurch mit Manier zu bewerkstelligen war, daß man ihm einige driftliche Notabilitäten, wie Robert Schumann, zur Seite stellte, so war nun auch manches Weitere im Reiche der modernen Musik noch glaublich zu machen. Vor Allem aber war jetzt der schon angedeutete Hauptzweck der ganzen ästhetischen Unternehmung erreicht: ber Verfasser hatte sich durch sein geistreiches Libell in allgemeinen Respekt gesetzt, und sich hierdurch eine Stellung gemacht, welche ihm Bedeutung gab, wenn er, als angestaunter Afthetiker, nun im gelesensten politischen Blatte auch als Rezensent auftrat, und jetzt mich und meine fünstlerischen Leiftungen für rein null und nichtig erklärte. Daß ihn hierin der große Beifall, den meine Werke beim Publikum fanden, gar nicht beirrte, mußte ihm nur einen um so größeren Nimbus geben, und nebenbei erreichte er (oder auch: man erreichte durch ihn), daß, wenigstens so weit als Zeitungen in der Welt gelesen werden, eben dieser Ton über mich zum Styl geworden ift, welchen überall anzutreffen Sie, verehrteste Frau, so fehr vermunberte. Von Nichts als meiner Verachtung aller großen Tonmeister, meiner Feindschaft gegen die Melodie, von meinem gräulichen Rom= poniren, kurz von "Zukunftsmusik", war nur noch die Rede: von ienem Artikel über "das Judenthum in der Musik" tauchte aber nie wieder das Mindeste auf. Dieser wirkte dagegen, wie an allen so seltsamen und plötlichen Bekehrungswerken zu ersehen ist, desto erfolg= reicher im Geheimen: er ward das Medusenhaupt, das sofort Jedem vorgehalten wurde, in welchem fich eine unbedachte Regung für mich zeigte.

Wirklich nicht unbelehrend für die Kulturgeschichte unserer Tage bürfte es sein, diese sonderbaren Bekehrungswerke näher zu verfolgen, Richard Wagner, Ges. Schriften VIII.

ba sich hierdurch auf dem bisher von den Deutschen so ruhmvoll einzenommenen Gebiete der Musik eine seltsam verzweigte, und aus den unterschiedlichsten Elementen zusammengefügte Partei begründet hat, welche sich Impotenz und Unproduktivität gegenseitig geradesweges versichert zu haben scheint.

Sie werden, verehrte Frau, nun zunächst zwar fragen, wie es denn kam, daß die unleugbaren Erfolge, welche mir zu Theil wurden, und die Freunde, welche meine Arbeiten mir doch ganz offenbar gewannen, in keiner Weise zur Bekämpfung jener seindseligen Machienationen verwendet werden konnten?

Dieß ist nicht gang leicht und fürzlich zu beantworten. Bernehmen Sie aber zunächst, wie es meinem größten Freunde und eifrigsten Für=Streiter, Frang Lifgt, erging. Gerade burch bas großherzige Selbstvertrauen, welches er in Allem zeigte, lieferte er bem vorsichtig lauernden, und aus der geringfügigsten Nebensächlichkeit Gewinn ziehenden Gegner folche Waffen, wie gerade biefer fie brauchte. Was der Gegner so angelegentlich wünschte, die Sefretirung ber ihm so ärgerlichen Judenthumsfrage, war auch List angenehm, natürlich aber aus bem entgegengesetzten Grunde, einem ehrlichen Runftstreite eine erbitternde personliche Beziehung fernzuhalten, während Jenem baran lag, bas Motiv eines unehrlichen Rampfes, ben Erflärungsgrund ber uns betreffenben Verleumbungen, verdectt zu halten. Somit blieb dieses Ferment der Bewegung auch unsererseits unberührt. Dagegen war es ein jovialer Ginfall Lifzt's, den uns bei= gelegten Spottnamen ber "Zukunftsmusiker", in ber Bedeutung, wie dieß einst von den "gueux" der Niederlande geschah, zu acceptiren. Geniale Büge, wie dieser meines Freundes, waren dem Gegner höchst willkommen: er brauchte nun in diesem Punkte kaum mehr noch zu verleumden, und mit dem "Zukunftsmusiker" war jetzt dem feurig lebenden und schaffenden Künftler recht bequem beizukommen. Mit bem Abfalle eines bisher warm ergebenen Freundes, eines großen Biolin= virtuosen, auf welchen das Medusenschild doch endlich auch gewirkt

haben mochte, trat jene wüthende Agitation gegen den nach allen Seiten hin großmüthig unbeforgten Franz Liszt ein, welche ihm endlich die Enttäuschung und Verbitterung bereitete, in denen er seinen schönen Bemühungen, der Musik in Weimar eine fördernde Stätte zu bereiten, für immer ein Ziel steckte.

Sind Sie, verehrte Frau, nun über die Verfolgungen, denen seinerseits unser großer Freund ausgesetzt war, weniger verwundert, als über diejenigen, welche mich betroffen haben? - Bielleicht würde es Sie dann täuschen, daß Liszt allerdings durch den Glanz seiner äußerlichen Künstlerlaufbahn den Neid, namentlich der steckenge= bliebenen deutschen Kollegen, auf sich gezogen hatte, außerdem aber durch sein Aufgeben der Birtuofenlaufbahn, und durch sein bis dahin nur vorbereitetes Auftreten als schaffender Tonsetzer, einen leicht auftauchenden, und daher vom Neide wiederum leicht zu nährenden Zweifel an seiner Berufung hierzu, in ziemlich begreiflicher Weise geweckt hat. Ich glaube jedoch mit Dem, was ich später noch berühren werde, nachweisen zu können, daß im tiefsten Grunde hier diese Zweifel nicht minder, als dort meine angeblichen Theorien, eben nur den Vorwand zu dem Verfolgungsfriege abgaben: wie auf diese, ge= nügte es auf jene genauer hinzublicken und fie, mit dem richtigen Eindrucke von unserem Schaffen, in Erwägung zu ziehen, so ftand bald die Frage auf einem ganz anderen Punkte; da konnte dann geurtheilt, diskutirt, für und wider gefprochen werden: am Ende wäre Etwas dabei herausgekommen. Aber gerade davon war nicht die Rede, ja, eben dieses nähere Beachten der neuen Erscheinungen wollte man nicht auffommen lassen; sondern mit einer Gemeinheit des Ausdruckes und der Infinuation, wie es sich in keinem ähnlichen Falle nur je gezeigt hat, ward in der großen weiten Presse geschrieen und getobt, daß an ein menschenwürdiges Zuwortekommen gar nicht zu denken war. Und deßhalb versichere ich Sie: auch was Liszt widerfuhr, rührt von der Wirkung jenes Artikels über "das Juden= thum in der Musik" her.

Much uns ging dieß jedoch nicht sobald auf. Es giebt zu jeder Reit so viele Interessen, welche jum Widerspruche gegen neue Er= icheinungen, ja zur äußersten Verketerung alles barin Enthaltenen bestimmen, daß auch wir hier eben nur mit der Trägheit und gestörten Runftgeschäftsbequemlichkeit zu thun zu haben glauben konnten. die Anfeindungen sich vor Allem in der Presse, und zwar in der einflufreichen großen politischen Zeitungspresse, kundgaben, vermeinten namentlich diejenigen unserer Freunde, welche die hierdurch gestörte Unbefangenheit des Publikums dem nun erfolgenden Auftreten Liszt's als Inftrumentalkomponist gegenüber besorgt machte, gur Gegenwirksamkeit schreiten zu muffen: einige Ungeschicklichkeiten abgerechnet, welche hierbei begangen wurden, zeigte es sich aber bald, daß selbst die befonnenfte Besprechung einer Liszt'ichen Komposition keinen Zugang zu den größeren Zeitungen fand, sondern daß hier Alles besetzt und im feindseligen Sinne in Beschlag genommen war. Wer wird nun im Ernfte glauben wollen, daß fich in diefer Haltung ber großen Beitungen eine Beforgniß bes Schabens aussprach, welchen etwa eine neue Runftrichtung bem guten beutschen Runftgeschmacke bringen fönnte? Ich erlebte es mit der Zeit, daß in einem solchen geachteten Blatte es mir unmöglich werden follte, Offenbach's in der ihm ge= bührenden Weise zu erwähnen: wer vermag hier an Sorge für den deutschen Runftgeschmack zu denken? So weit war es eben gekommen: wir waren von der deutschen großen Presse vollständig ausgeschlossen. Wem gehört aber diese Presse? Unsere Liberalen und Fortschritts= männer haben es empfindlich zu bugen, von den altkonservativen Gegenparteien mit bem Judenthum und seinen spezifischen Interessen in Einen Topf geworfen zu werden: wenn die römischen Ultras fragen, wie denn eine nur von den Juden dirigirte Presse berechtigt sein sollte, über driftliche Rirchenangelegenheiten mitzusprechen, so liegt hierin ein fataler Sinn, der jedenfalls sich auf die richtige Kenntniß der Abhängigkeitsverhältnisse jener großen Zeitungen stütt.

Das Sonderbare hierbei ift, daß diese Kenntniß auch Jedermann

offenliegt; denn wer hat nicht seine Erfahrung davon gemacht? Ich kann nicht beurtheilen, wie weit diefes faktische Verhältniß sich auch auf die größeren politischen Angelegenheiten erstreckt, wiewohl die Börse den Fingerzeig hierzu mit ziemlicher Offenheit giebt: auf diesem, dem ehrlosesten Geschwäße preisgegebenen Gebiete der Musik herrscht bei Einfichtsvollen gar kein Zweifel, daß hier Alles einer höchst merk= würdigen Ordensregel unterworfen ist, deren Befolgung in den weitestverzweigten Rreisen, und mit der übereinstimmendsten Genauig= keit, auf eine höchst energische Organisation und Leitung schließen läßt. In Paris fand ich zu meinem Erstaunen, daß namentlich auch diese sorgsamste Leitung gar kein Geheimniß mar: Jeder weiß dort die wunderlichsten Büge davon zu berichten, namentlich im Betreff der bis in das Kleinlichste gehenden Sorge, das Geheimniß, da es nun doch einmal durch zu viele betheiligte Mitwisser der Unverschwiegen= heit ausgesetzt war, wiederum dadurch wenigstens vor öffentlicher Denunziation zu bewahren, daß auch jedes noch so winzige Löchelchen, burch welches es in ein Journal dringen könnte, verstopft würde, und sei dieß felbst durch eine Bisitenkarte im Schlüffelloche eines Dachkämmerchens. hier gehorchte benn auch Alles wie in der best= disziplinirten Armee mährend der Schlacht: Sie lernten dieses gegen mich gerichtete Pelotonfeuer der Parifer Presse kennen, welches die Sorge für den guten Kunstgeschmack ihr kommandirte. -- In London traf ich seinerzeit in diesem Punkte größere Offenheit an. Überfiel mich der Musikfritiker der Times (ich bitte zu bedenken, von welchem kolossalen Weltblatte ich Ihnen hier erzähle!) bei meiner Ankunft sofort mit einem Hagel von Insulten, so genirte Berr Davison sich im Verlaufe seiner Ergießungen nicht weiter, mich, als Läfterer ber größten Komponisten ihres Judenthums wegen, dem öffentlichen Abscheu anzuempfehlen. Mit dieser Aufdeckung hatte er allerdings bei dem englischen Bublikum für sein Anschen mehr zu gewinnen, als zu verlieren, einerseits der großen Verehrung wegen, welche Mendels= sohn gerade dort genießt, andererseits vielleicht aber auch wegen des

eigenthümlichen Charafters der englischen Religion, welche Kennern mehr auf dem Alten, als auf dem Neuen Testamente zu sußen scheint.

— Nur in Petersburg und Moskau fand ich das Terrain der musikalischen Presse von der Judenschaft noch vernachlässigt: dort erslebte ich das Wunder, zum ersten Male auch von den Zeitungen ganz so aufgenommen zu werden wie vom Publikum, dessen gute Aufnahme mir überhaupt die Juden nirgends noch hatten verderben können, außer in meiner Vaterstadt Leipzig, wo das Publikum mir einsach gänzlich wegblieb.

Durch die lächerlichen Seiten der Sache bin ich bei dieser Mittheilung jetzt fast in einen scherzhaften Ton verfallen, den ich nun aber aufgeben muß, wenn ich es mir gestatten will, Sie, verehrte Frau, schließlich noch auf die sehr ernste Seite derselben ausmerksam zu machen; und diese beginnt auch vielleicht für Sie genau da, wo wir von meiner verfolgten Person absehen, um die Wirkung jener merkwürdigen Verfolgung, so weit sie sich auf unseren Kunstgeist selbst erstreckt, in das Auge zu fassen.

Um diese Richtung einzuschlagen, habe ich zunächst mein persönliches Interesse noch einmal im Besonderen zu berühren. Ich sagte
gelegentlich zuletzt, die von Seiten der Juden mir widerfahrene Berfolgung habe bisher mir noch nicht das Publikum, welches überall
mit Wärme mich aufnahm, entfremden können. Dieses ist richtig.
Jedoch muß ich dem nun hinzussigen, daß jene Verfolgung allerdings
geeignet ist, mir die Wege zum Publikum, wenn nicht zu verschließen,
so doch derart zu erschweren, daß endlich wohl auch nach dieser Seite hin
der Erfolg der feindlichen Bemühungen vollständig zu werden versprechen dürfte. Bereits erleben Sie, daß, nachdem meine früheren
Opern fast überall auf den deutschen Theatern sich Bahn gebrochen
haben und dort mit stetem Erfolge gegeben worden sind, jedes meiner
neueren Werke auf ein träges, ja feindselig ablehnendes Verhalten
dieser selben Theater stößt: meine früheren Arbeiten waren nämlich
schon vor der Judenagitation auf die Bühne gedrungen, und ihrem

Erfolge war nicht mehr Viel anzuhaben. Nun aber hieß es, meine neuen Arbeiten feien nach den von mir seitdem veröffentlichten "un= finnigen" Theorien verfaßt, ich sei damit auß meiner früheren Unschuld gefallen, und kein Mensch könne meine Musik jest mehr anhören. Wie nun das ganze Judenthum nur durch die Benutung der Schwächen und der Jehlerhaftigkeit unserer Zustände Wurzel unter uns fassen konnte, so fand die Agitation auch hier sehr leicht ben Boben, auf welchem - unrühmlich genug für uns! - Alles zu ihrem endlichen Erfolge vorgebildet liegt. In welchen Händen ist die Leitung unserer Theater, und welche Tendenz befolgen diese Theater? Hierüber habe ich mich öfters und zur Genüge ausgesprochen, julett auch noch in meiner größeren Abhandlung über "Deutsche Kunst und deutsche Politik" die weitverzweigten Gründe des Verfalles unserer theatralischen Kunft ausführlicher bezeichnet. Glauben Sie, daß ich damit in den betreffenden Sphären mich beliebt gemacht hätte? Nur mit größter Abneigung, fie haben dieß bewiesen, geben jett die Administrationen der Theater an die Aufführung eines neuen Werkes von mir\*): sie könnten aber hierzu gezwungen werden durch die meinen Opern allgemein günftige Haltung bes Publikums; wie willkommen muß ihnen nun der Vorwand fein, welcher so leicht sich baraus ziehen läft, daß meine neueren Arbeiten doch so allgemein in der Presse, und noch dazu im einflugreichsten Theile berfelben, bestritten wären? Hören Sie nicht schon jett aus Paris die Frage aufwerfen, warum man benn das an und für sich

<sup>\*)</sup> Es wäre nicht unbelehrend und jedenfalls für unsere Kunstzustände bezeichnend, wenn ich mich Ihnen über das Versahren näher ausließe, welches ich neuerdings, zu meinem wahren Erstaunen, von Seiten der beiden größten Theaster, Verlins und Wiens, im Vetreff meiner "Meistersinger" kennen lernen mußte. Es bedurfte in meinen Verhandlungen mit den Leitern dieser Hostheater einiger Zeit, ehe ich aus den von ihnen hierbei angewendeten Kniffen ersah, daß es ihnen nicht allein darum zu thun war, mein Werk nicht geben zu dürsen, sondern auch zu verhindern, daß es auf anderen Theatern gegeben werde. Sie würden daraus dentlich ersehen missen, daß es sich hierbei um eine wirkliche Tendenz handelt, und offenbar über das Erscheinen eines neuen Werkes von mir ein wahrer Schrecken empsunden wurde. Vielleicht unterhält es Sie, auch hierüber einmal etwas Näheres aus dem Bereiche meiner Ersahrungen zu vernehmen.

so schwierige Wagniß einer Übersiedelung meiner Opern nach Frankreich glaube betreiben zu müssen, da meine künstlerische Bedeutung ja
nicht einmal in der Heimath anerkannt sei? — Dieses Verhältniß
erschwert sich nun aber um so mehr, als ich wirklich meine neueren Arbeiten keinem Theater andiete, sondern im Gegentheil mir vorbehalten
muß, bisher noch nie für nöthig gehaltene Bedingungen an meine
etwa gewünschte Einwilligung zur Aufführung eines neuen Werkes
zu knüpsen, nämlich die Erfüllung von Forderungen, welche mich einer
wirklich korrekten Darstellung desselben versichern sollen\*). Und hiermit berühre ich denn nun die ernstlichste Seite des nachtheiligen
Erfolges der Einmischung des jüdischen Wesens in unsere Kunstzustände.

In jenem Auffate über das Judenthum zeigte ich schließlich, daß es die Schwäche und Unfähigkeit der nachbeethovenschen Periode unserer deutschen Musikproduktion war, welche die Einmischung der Ruben in dieselbe zuließ: ich bezeichnete alle diejenigen unserer Musiker, welche in der Verwischung des großen plastischen Styles Beethoven's die Ingredienzien für die Zubereitung der neueren gestaltungslosen, seichten, mit dem Unscheine der Solidität matt sich übertunchenden Manier fanden, und in dieser nun ohne Leben und Streben mit duseligem Behagen so weiter hin komponirten, als in dem von mir geschilderten Musikjudenthum durchaus mitinbegriffen, möchten sie einer Nationalität angehören, welcher sie wollten. Diese eigenthümliche Gemeinde ist es, welche gegenwärtig so ziemlich Alles in sich faßt, was Musik komponirt und — leider auch! — dirigirt. Ich glaube, daß Manche von ihnen durch meine Kunstschriften ehrlich konfus ge= macht und erschreckt worden sind: ihre redliche Verwirrung und Betroffen= heit war es, welcher die Juden, im Born über meinen obigen Artikel,

<sup>\*)</sup> Nur dadurch, daß ich, für jetzt aus nothgedrungener Rücksicht auf meinen Verleger, diese Forderungen sallen ließ, konnte ich neuerdings das Dresdener Hospitaler zur Vornahme der Aufführung meiner "Meisterssinger" bewegen.

sich bemächtigten, um jede anständige Diskussion meiner anderweitigen theoretischen Thesen sofort abzuschneiden, da zu der Möglichkeit einer folden von Seiten ehrlicher deutscher Musiker anfänglich sich beachtens= werthe Ansätze zeigten. Mit den paar genannten Schlagwörtern ward jede befruchtende, erklärende, läuternde und bildende Erörterung und gegenseitige Verständigung hierüber niedergehalten. — Derfelbe schwächliche Geist lebte nun aber, in Folge der Verwüstungen, welche die Hegel'sche Philosophie in den zu abstrafter Meditation so geneigten deutschen Köpfen angerichtet hatte, auch auf diesem, wie auf dem zu ihm gehörigen Gebiete der Afthetik, nachdem Kant's große Idee, von Schiller so geistvoll zur Begründung afthetischer Ansichten über bas Schöne benutt, einem muften Durcheinander von dialektischen Nichts= fäglichkeiten Platz hatte machen müffen. Selbst von dieser Seite traf ich jedoch anfänglich auf eine Neigung, mit redlichem Willen auf die in meinen Kunstschriften niedergelegten Ansichten einzugehen. erwähnte Libell des Dr. Hanslick in Wien über das "Musikalisch-Schöne". wie es mit bestimmter Absicht verfaßt worden, ward aber auch mit größter Haft schnell zu solcher Berühmtheit gebracht, daß es einem gutartigen, durchaus blonden deutschen Afthetiker, herrn Vischer. welcher sich bei der Ausführung eines großen Systems mit dem Artikel "Musik" herumzuplagen hatte, nicht wohl zu verdenken war, wenn er sich der Bequemlichkeit und Sicherheit wegen mit dem so sehr gepriesenen Wiener Musikästhetiker assoziirte: er überließ ihm die Ausführung dieses Artikels, von dem er Nichts zu verstehen bekannte, für sein großes Werf\*). So saß denn die musikalische Judenschönheit mitten im Berzen eines vollblutig germanischen System's der Afthetik, was auch zur Vermehrung der Berühmtheit seines Schöpfers um so mehr beitrug, als es jett überlaut in den Zeitungen gepriesen, seiner großen Unkurzweiligkeit wegen aber von Niemand gelesen ward. Unter der

<sup>\*)</sup> Dieses theilte mir Herr Prosessor Bischer einst selbst in Zürich mit: in welchem Verhältniß die Mitarbeit des Herrn Hanklich als eine persönliche und unmittelbare herbeigezogen wurde, ist mir unbekannt geblieben.

verstärkten Protektion durch diese neue, noch dazu ganz christlich=deutsche Berühmtheit, ward nun auch die musikalische Judenschönheit zum völligen Dogma erhoben; die eigenthümlichsten und schwierigsten Fragen der Üsthetik der Musik, über welche die größten Philosophen, sobald sie etwas wirklich Gescheidtes sagen wollten, sich stets nur noch mit muth-maßender Unsicherheit geäußert hatten, wurden von Juden und übertölspelten Christen jetzt mit einer Sicherheit zur Hand genommen, daß Demjenigen, der sich hierbei wirklich Etwas denken, und namentlich den überwältigenden Eindruck der Beethoven'schen Musik auf sein Gemüth sich erklären wollte, etwa so zu Muthe werden mußte, als hörte er der Verschacherung der Gewänder des Heilandes am Fuße des Kreuzes zu, — worüber der berühmte Vibelforscher David Strauß vermuthlich ebenso geistvoll erläuternd, wie über die neunte Symphonie Beethoven's, sich auslassen dürste.

Dieses Alles mußte nun endlich den weitergehenden Erfolg haben, daß, wenn im Begenfate zu diesem ebenso rührigen, als un= produktiven Getreibe, der Versuch zu einer Erkräftigung des immer mehr erschlaffenden Kunstgeistes gemacht werden sollte, wir nicht nur auf die natürlichen, zu jeder Zeit hiergegen sich einstellenden Sinder= nisse, sondern auch auf eine vollständig organisirte Opposition trafen, als welche die in ihr begriffenen Elemente sich sogar einzig nur thätig zu zeigen vermochten. Schienen wir verstummt und resignirt, so ging nämlich im anderen Lager eigentlich gar Nichts vor, was wie ein Wollen, Streben und hervorbringen anzusehen war: vielmehr ließ man gerade auch von Seiten der Bekenner der reinen Judenmufik= schönheit Alles geschehen, und jede neue Kalamität à la Offenbach über das deutsche Kunstwesen hereinbrechen, ohne sich auch nur zu rühren, was Sie allerdings nun "selbstverständlich" finden werden. Wurde dagegen Jemand, wie eben ich, durch irgend eine ermuthigende Gunft der Umstände veranlaßt, dargebotene fünstlerische Kräfte zur Sand zu nehmen, um sie zu energischer Bethätigung anzuleiten, so vernahmen Sie ja wohl, verehrte Frau, welches Geschrei dieß allseitig hervorrief?

Da kam Kraft und Feuer in die Gemeinde des modernen Israel! Vor Allem fiel hierbei stets auch die Geringschätzung, der gange unehrerbietige Ton auf, welchen, wie ich glaube, nicht nur die blinde Leidenschaftlichkeit, sondern die sehr hellsehende Berechnung der unpermeidlichen Wirkung davon auf die Beschützer meiner Unternehmungen eingab; benn wer fühlt sich nicht endlich von dem wegwerfenden Tone, mit welchem allgemein über Denjenigen, dem man vor aller Welt wahre Verehrung und hohes Vertrauen erweift, gesprochen wird, betroffen? Überall und in jedem Berhältnisse, welches zu komplizirten Unternehmungen verwendet werden soll, sind die ganz natürlichen Elemente der Misgunft der Unbetheiligten (oder auch der zu nahe Betheiligten) vorhanden: wie leicht wird es nun durch jenes gering= schätzige Benehmen der Presse diesen Allen gemacht, das Unternehmen selbst im Auge seiner Gönner bedenklich erscheinen zu lassen? so Etwas einem vom Publikum gefeierten Franzosen in Frankreich. einem akklamirten italienischen Tonsetzer in Stalien begegnen? Was nur einem Deutschen in Deutschland widerfahren konnte, mar so neu. daß die Gründe davon jedenfalls erft zu untersuchen find. Sie, verehrte Frau, verwunderten sich darüber; die bei diesem anscheinenden Runftinteressenstreite übrigens Unbetheiligten, welche sonst jedoch Gründe haben, Unternehmungen, wie sie von mir ausgehen, zu verhindern, verwundern sich aber nicht, sondern finden Alles recht natürlich\*).

<sup>\*)</sup> Sie können sich hiervon, und von der Art, wie die zuletzt von mir Bezeichneten den in meinem Betreff ausgebrachten Ton des Weiteren zu den Zwecken der Berhinderung jedes meine Unternehmungen sördernden Antheiles benutzen, einen recht genügenden Begriff verschaffen, wenn Sie das Fenilleton der henrigen Neujahrsnummer der "Süddentschen Presse", welche mir soeben aus München zugeschickt wird, zu durchlesen sich bemühen wollen. Herr Julius Fröbelt denunzirt mich da dem baherischen Staatswesen ganz unbeirrt als den Gründer einer Sekte, welche den Staat und die Religion abzuschaffen, dagegen alles Dieses durch ein Operntheater zu ersetzen und von ihm aus zu regieren beabsichtigt, außerdem aber auch Befriedigung "muckerhafter Gelüste" in Aussicht stellt. — Der verstorbene He b el bezeichnete mir einmal im Gespräche die eigenthümliche Gemeinheit des Wiener Komisers Nestron damit, daß eine Rose, wenn dieser

Der Erfolg hiervon ist also: immer entschiedener durchgesetzte Verhinderung jeder Unternehmung, welche meinen Arbeiten und meinem Wirken einen Einfluß auf unsere theatralischen und musikalischen Kunstzustände verschaffen könnte.

Ist hiermit Etwas gesagt? — Ich glaube: Viel; und vermeine hierbei ohne Anmaßung mich vernehmen zu lassen. Daß ich meinem Wirken eine wesentliche Bedeutung beilegen darf, ersehe ich daraus, wie ernstlich es vermieden wird, auf diejenigen meiner Veröffentlichungen einzugehen, zu welchen ich in diesem Betreff gelegentlich veranlaßt worden bin.

Ich erwähnte, wie anfänglich, ehe die so sonderbar ihren Grund verheimlichende Agitation der Juden gegen mich eintrat, die Anfätze zu einer ehrlich deutsch geführten Behandlung und Erwägung der von mir in meinen Kunstschriften niedergelegten Ansichten sich zeigten. Nehmen wir an, jene Agitation wäre nun nicht eingetreten, oder sie hätte, wie billig, sich ebenfalls offen und ehrlich auf ihre nächste Veranlassung beschränkt, so hätten wir uns wohl zu fragen, wie dann, nach der Analogie gleichartiger Vorgänge im ungestörten deutschen Rulturleben, die Sache sich gestaltet haben würde. Ich bin nicht ber optimistischen Meinung, daß hierbei sehr Viel berausgekommen wäre; wohl aber wäre Etwas zu erwarten gewesen, und jedenfalls etwas Anderes, als das eingetretene Ergebniß. Berstehen wir es recht, so war, wie für die poetische Litteratur, auch für die Musik die Periode ber Sammlung eingetreten, um die Hinterlassenschaft der unvergleichlichen Meister, welche in dicht an einander sich schließender Reihe die große deutsche Kunstwiedergeburt selbst darstellen, zu einem Gemein= gut der Nation, der Welt verwerthen zu sollen. In welchem Sinne

daran gerochen haben würde, jedenfalls stinken müßte. Wie sich die Idee der Liebe, als Gesellschaftsgründerin, im Kopse eines Julius Frübel ausnimmt, ersahren wir hier mit einem ähnlichen Effekt. — Aber begreisen Sie, wie sinnvoll so Etwas wiederum auf die Erweckung des Ekels berechnet ist, mit welchem selbst der Verlenmdete sich von der Bestrafung des Verlenmders abwendet?

diese Verwerthung sich bestimmen murde, das war die Frage. Am entscheidendsten gestaltete sie sich für die Musik: denn hier war nament= lich durch die letten Verioden des Beethoven'schen Schaffens eine ganz neue Phase der Entwickelung dieser Kunft eingetreten, welche alle von ihr bisher gehegten Unsichten und Unnahmen durchaus überbot. Die -Musik war unter der Führung der italienischen Gesangsmusik zur Runft ber reinen Unnehmlichkeit geworden: die Fähigkeit, sich die gleiche Bedeutung der Runft Dante's und Michel Angelo's zu geben, leugnete man damit durchaus ab, und verwies sie somit in einen offenbar niedereren Rang der Rünfte überhaupt. Es mar da= her aus dem großen Beethoven eine ganz neue Erkennt= niß des Wefens der Musik zu gewinnen, die Wurzel, aus welcher sie gerade zu dieser Sohe und Bedeutung erwachfen, sinnvoll durch Bach auf Palestrina zu ver= folgen, und somit ein ganganderes Snftem für ihre ästhetische Beurtheilung zu begründen, als dasjenige sein konnte, welches sich auf die Renntnignahme einer von diesen Meistern weit abliegenden Entwickelung der Musik stütte.

Das richtige Gefühl hiervon war ganz instinktiv in den deutschen Musikern dieser Periode lebendig, und ich nenne Ihnen hier Robert Schumann als den sinnvollsten und begabtesten dieser Musiker. An dem Verlause seiner Entwickelung als Komponist läßt sich recht ersichtlich der Einfluß nachweisen, welchen die von mir bezeichenete Einmischung des jüdischen Wesens auf unsere Kunst ausübte. Vergleichen Sie den Robert Schumann der ersten, und den der zweisten Hälfte seines Schaffens: dort plastischer Gestaltungstrieb, hier Versließen in schwülstige Fläche dis zur geheinnißvoll sich ausnehmens den Seichtigkeit. Dem entspricht es, daß Schumann in dieser zweiten Periode misgünstig, mürrisch und verdrossen auf Diesenigen blickte, welchen er in seiner ersten Periode als Herausgeber der "Neuen Zeitschrift für Musik" so warm und deutsch liebenswürdig die Hand ges

reicht hatte. Un ber Haltung biefer Zeitschrift, in welcher Schumann (mit ebenfalls fehr richtigem Inftinkte) auch schriftstellerisch für die große uns obliegende Aufgabe sich bethätigte, können Sie gleich= falls ersehen, mit welchem Geiste ich mich zu berathen gehabt hätte, wenn ich mit ihm allein über die mich anregenden Brobleme mich verständigen sollte: hier treffen wir wahrlich auf eine andere Sprache. als den endlich in unsere neue Afthetik hinübergeleiteten dialektischen Judenjargon, und - ich bleibe babei! - in biefer Sprache mare es zu einem fördernden Einvernehmen gekommen. Was aber gab dem jüdischen Einflusse diese Macht? Leider ift eine Haupttugend des Deutschen auch ber Quell seiner Schwächen. Das ruhige, gelassene Selbstvertrauen, das ihm bis zum Fernhalten alles peinigenden Seelensfrupels eigen bleibt, und so manche innig treue That aus seiner ungestört sich aleichen Natur hervortreibt, kann bei einem nur geringen Mangel an nöthigem Feuer leicht zu jener wunderlichen Trägheit umschlagen, in welche wir jett, unter ber andauernden Berwahrlosung aller höheren Unliegen bes beutschen Geiftes in ben machtvollen politischen Sphären, die meisten, ja fast alle dem deut= schen Wesen gang treu verbliebenen Geister versunken sehen. In diese Trägheit versank auch Robert Schumann's Genius, als es ihn belästigte, bem geschäftig unruhigen judischen Geiste Stand ju halten; es war ihm ermüdend, an tausend einzelnen Zügen, welche zunächst an ihn herantraten, sich stets beutlich machen zu sollen, was hier vorging. So verlor er unbewußt seine edle Freiheit, und nun erleben es seine alten, von ihm endlich gar verleugneten Freunde, daß er als einer der Ihrigen von den Musikjuden uns im Triumphe dahergeführt wird! - Nun, verehrte Freundin, dieß wäre, so benke ich, ein Erfolg, der Etwas zu sagen hat? Seine Vorführung erspart uns jedenfalls die Beleuchtung geringfügigerer Unterjochungsfälle, welche in Folge dieses wichtigsten immer leichter hervorzurufen waren.

Diese persönlichen Erfolge vervollständigen sich aber auf dem Gebiete des Ussoziations= und Gesellschaftswesens. Auch hier zeigte

fich ber beutsche Geift noch seiner Anlage gemäß zur Bethätigung angeregt. Die Idee, welche ich Ihnen als die Aufgabe unserer nach= beethovenschen Veriode bezeichnete, vereinigte auch wirklich zum ersten Male eine immer größere Anzahl beutscher Musiker und Musikfreunde Bwecken, welche ihre natürliche Bedeutung durch das Erfassen jener Aufgabe erhielten. Es ift dem trefflichen Franz Brendel, der auch hier= zu mit treuer Ausdauer die Anregung gab, und welchem dafür gering= schätzig zu begegnen zum Tone der Judenblätter wurde, zum mahren Ruhme anzurechnen, nach dieser Seite hin das Nöthige ebenfalls erkannt zu haben. Das Gebrechen alles beutschen Assoziationswesens mußte aber auch hier um so eher sich herausstellen, als mit einem Bereine beutscher Musiker nicht etwa nur den machtvollen Sphären der staatlichen, von den Regierungen geleiteten Organisationen, wie mit anderen, zu gleicher Wirkungslosigkeit verurtheilten freien Vereini= gungen es der Fall ist, sondern dabei noch den Interessen der aller= mächtigsten Organisation unserer Zeit, ber des Judenthumes, entgegen= getreten wurde. Offenbar konnte ein großer Verein von Musikern nur auf dem praktischen Wege vorzüglichster Musteraufführungen für die Ausbildung des deutschen Musikstyles wichtiger Werke eine erfolg= reiche Bethätigung ausüben; hierzu gehörten Mittel; der deutsche Musiker ist aber arm: wer wird ihm helfen? Gewiß nicht das Re= ben und Disputiren über Runftintereffen, welches unter Bielen nie einen Sinn haben kann, und leicht zum Lächerlichen führt. Jene uns fehlende Macht gehörte aber dem Judenthum. Die Theater den Junkern und dem Kulissenjug, die Konzertinstitute den Musikjuden: was blieb uns da noch übrig? Etwa ein kleines Musikblatt, das über den Ausfall der allzweijährlichen Zusammenkünfte Bericht gab.

Wie Sie sehen, verehrte Frau, bezeuge ich Ihnen hiermit den vollständigen Sieg des Judenthumes auf allen Seiten; und wenn ich mich jetzt noch einmal laut darüber ausspreche, so geschieht dieß wahr=

lich nicht in der Meinung, ich könnte der Vollständigkeit dieses Siezges noch in Etwas Abbruch thun. Da nun andererseits meine Darftellung des Verlaufes dieser eigenthümlichen Kulturangelegenheit des deutschen Geistes zu besagen scheint, dieses sei das Ergebniß der durch meinen früheren Artikel unter den Juden hervorgerusenen Agitation, so läge Ihnen vielleicht auch die neue verwunderungsvolle Frage darnach nicht fern, warum ich denn durch jene Herausforderung eben diese Agitation als Reaktion hervorgerusen hätte?

Ich könnte mich hierfür damit entschuldigen, daß ich zu diesem Angriffe nicht durch Erwägung der "causa finalis", sondern einzig burch den Antrieb der "causa efficiens" (wie der Philosoph sich auß= brückt) bestimmt worden sei. Gewiß hatte ich schon bei der Abfas= fung und Beröffentlichung jenes Auffates Nichts weniger im Sinne, als den Einfluß der Juden auf unsere Musik mit Aussicht auf Erfolg noch zu befämpfen: die Gründe ihrer bisherigen Erfolge waren mir damals bereits so flar, daß es mir jett, nach über achtzehn Sahren, gewiffermaßen zur Genugthung bient, burch die Wiederveröffentli= dung besselben bieses bezeugen zu können. Was ich damit bezwecken wollte, könnte ich daher nicht klar bezeichnen, dagegen nur eben mich barauf berufen, daß die Einficht in den unvermeidlichen Berfall unserer Musikzustände mir die innere Nöthigung zur Bezeichnung der Ursachen davon auferlegte. Bielleicht lag es aber doch auch meinem Gefühle nahe, eine hoffnungsreiche Annahme noch damit zu verbinden: dieß enthüllt Ihnen die Schlufapostrophe des Auffates, mit welcher ich mich an die Juden selbst wende.

Wie nämlich von humanen Freunden der Kirche eine heilsame Neform derselben durch Berufung an den unterdrückten niederen Klerus als möglich gedacht worden ist, so faßte auch ich die großen Besgabungen des Herzens wie des Geistes in das Auge, die aus dem Kreise der jüdischen Sozietät mir selbst zu wahrer Erquickung entgegensgekommen sind. Gewiß bin ich auch der Meinung, daß Alles, was das eigentliche deutsche Wesen von dorther bedrückt, in noch viel

schrecklicherem Maake auf dem geist= und herzvollen Juden felbst lastet. Mich dünkt es, als ob ich damals Anzeichen davon wahrnahm, daß meine Anrufung Verständniß und tiefe Erregung hervorgerufen hatte. Ift Abhängigkeit in jeder Lage ein großes übel und Sinderniß der freien Entwickelung, so scheint die Abhängigkeit der Juden unter sich aber ein knechtisches Elend von alleräußerster Härte zu sein. Es mag dem geiftreichen Juden, da man nun einmal nicht nur mit uns, sondern in uns zu leben sich entschlossen hat, von der aufgeklärteren Stammgenoffenschaft Bieles gestattet und nachgesehen werden: die besten, so sehr erheiternden Juden= anekdoten werden von ihnen uns erzählt; auch nach anderen Seiten bin, über uns, wie über sich, fennen wir fehr unbefangene, und somit jedenfalls erlaubt dünkende Auslassungen von ihnen. Aber einen vom Stamme Beächteten in Schut, zu nehmen, das muß jeden= falls den Juden als geradesweges todeswürdiges Verbrechen gelten. Mir find hierüber rührende Erfahrungen zu Theil geworden. Um Ihnen aber diese Tyrannei selbst zu bezeichnen, diene ein Fall für viele. Ein offenbar sehr begabter, wirklich talent= und geistvoller Schriftsteller judischer Abkunft, welcher in das eigenthümlichste deutsche Volksleben wie eingewachsen erscheint, und mit dem ich längere Zeit auch über den Punkt des Judenthumes mannigfach verkehrte, lernte späterhin meine Dichtungen: "Der Ning des Nibelungen" und "Tristan und Folde" kennen; er sprach sich darüber mit folch' anerkennender Wärme und folch' deutlichem Verständnisse aus, daß die Aufforderung meiner Freunde, zu welchen er gesprochen hatte, wohl nahe lag, seine Ansicht über diese Gedichte, welche von unseren litterarischen Kreisen so auffallend ignorirt würden, auch öffentlich barzulegen. Dieß war ihm unmöglich! -

Begreifen Sie, verehrte Frau, aus diesen Andeutungen, daß, wenn ich auch dießmal nur Ihrer Frage nach dem räthselhaften Grunde der mir widerfahrenden Verfolgungen, namentlich der Presse, antwortete, ich meiner Antwort bennoch vielleicht nicht diese, fast ermüdende, Ausdehnung gegeben haben würde, wenn nicht auch heute noch eine, allerdings fast kaum auszusprechende, im tiefsten Sinne mir liegende Hoffnung mich babei angeregt hätte. Wollte ich biefer einen Ausdruck geben, so durfte ich sie vor Allem nicht auf eine fortgesetzte Verheimlichung meines Verhältniffes zu dem Judenthume begründet erscheinen laffen: diese Verheimlichung hat zu der Verwirrung bei= getragen, in welcher sich heute fast jeder für mich theilnehmende Freund mit Ihnen befindet. Habe ich hierzu durch jenen früheren Pfeudonym Anlaß, ja dem Feinde das strategische Mittel zu meiner Bekampfung an die Sand gegeben, so mußte ich nun auch für meine Freunde Daffelbe enthüllen, was Jenen nur zu wohl bekannt war. Wenn ich annehme, daß nur diese Offenheit auch Freunde im feind= lichen Lager, nicht sowohl mir zuführen, als zum eigenen Kampfe für ihre mahre Emanzipation stärken könne, so ist es mir vielleicht zu verzeihen, wenn ein umfassender kulturhistorischer Gedanke mir die Beschaffenheit einer Illusion verdeckt, welche unwillfürlich sich in mein Herz schmeichelt. Denn über Eines bin ich mir klar: so wie der Cinfluß, welchen die Juden auf unfer geiftiges Leben gewonnen haben, und wie er sich in der Ablenkung und Fälschung unserer höchsten Kulturtendenzen kundgiebt, nicht ein bloßer, etwa nur physiologischer Zufall ist, so muß er auch als unläugbar und entscheidend anerkannt werden. Db der Verfall unferer Rultur durch eine gewalt= same Auswerfung des zersetzenden fremden Elementes aufgehalten werden könne, vermag ich nicht zu beurtheilen, weil hierzu Kräfte gehören müßten, deren Vorhandensein mir unbefannt ift. Soll da= gegen dieses Element uns in der Weise affimilirt werden, daß es mit uns gemeinschaftlich der höheren Ausbildung unserer edleren menschlichen Unlagen zureife, so ist es ersichtlich, daß nicht die Verbedung der Schwierigkeiten dieser Ufsimilation, sondern nur die offenste Aufdeckung berselben hierzu förderlich sein kann. Sollte von dem, unserer neuesten Afthetik nach, so harmlos annehmlichen Gebiete ber Musik aus von mir eine ernste Unregung hierzu gegeben worden sein,

so würde dieß vielleicht meiner Ansicht über die bedeutende Bestimmung der Musik nicht ungünstig erscheinen; und jedenfalls würden Sie, hochverehrte Frau, hierin eine Entschuldigung dafür erkennen dürfen, daß ich Sie so lange von diesem anscheinend so abstrusen Thema unterhielt.

Tribschen bei Luzern, Neujahr 1869.

Richard Wagner.



## Älber das Dirigiren

(1869).

Motto nach Goethe:

"Fliegenschnauz' und Mückennas' Mit enren Anverwandten, Frosch im Laub und Grill' im Gras, Ihr seid mir Musikanten!" RETURNISTED AND STORE

obachtungen auf einem Felde der musikalischen Wirksamkeit mitzutheilen, welches bisher für die Ausübung nur der Noutine, für die Beurtheilung aber der Kenntnißlosigkeit überlassen blieb. Ich werde für mein eigenes Urtheil über die Sache mich nicht auf die Dirigenten selbst, sondern auf die Musiker und Sänger berufen, weil diese allein das richtige Gefühl dafür haben, ob sie gut oder schlecht dirigirt werden, worüber sie allerdings nur dann sich aufklären können, wenn sie, was eben nur sehr ausnahmsweise geschieht, einmal gut dirigirt werden. Hierfür gedenke ich nicht mit der Ausstellung eines Systemes, sondern durch Auszeichnung einer Neihenfolge von Wahrnehmungen zu versahren, welche ich gelegentlich fortzusetzen mir vorbehalte.

Unstreitig kann es den Tonsetzern nicht gleichgiltig sein, in welcher Weise vorgetragen ihre Arbeiten dem Publikum zu Gehör kommen, da dieses sehr natürlich erst durch eine gute Aufführung von einem Musikwerke den richtigen Eindruck erhalten kann, während es den durch eine schlechte Aufführung hervorgebrachten unrichtigen Einstruck als solchen nicht zu erkennen vermag. Wie es nun aber um die allermeisten Aufführungen nicht nur von Opern, sondern auch von Konzertmusikwerken in Deutschland steht, wird Manchem zu Bewußtsein

kommen, wenn er meiner Beleuchtung der Clemente solcher Auf= führungen mit Aufmerksamkeit und einiger Kenntniß folgt.

Die dem hierin Erfahrenen sich blokstellenden Schwächen der beutschen Orchester, sowohl im Betreff ihrer Beschaffenheit als ihrer Leistungen, rühren zu allermeist von den nachtheiligen Gigenschaften ihrer Dirigenten, als Ravellmeistern, Musikbirektoren u. s. w. her. Die Wahl und Anftellung berfelben wird von den oberften Behörden ber Kunftinstitute gang in bem Maage kenntnigloser und nachläffiger ausgeführt, als die Anforderungen an die Orchester schwieriger und Als die höchsten Aufgaben für das bedeutender geworden sind. Orchefter in einer Mogart'schen Partitur enthalten waren, stand an der Spite desselben der eigentliche deutsche Kapellmeister, stets ein Mann von gewichtigem Unsehen (mindestens am Orte), sicher, streng, bespotisch, und namentlich grob. Als letter dieser Gattung wurde mir Friedrich Schneider in Deffau bekannt; auch Guhr in Frankfurt gehörte noch zu ihr. Was biefe Männer und ihre Gleichen, welche man in ihrem Verhalten zur neueren Musik als "Zöpfe" zu bezeichnen hatte, in ihrer Art Tüchtiges zu leiften vermochten, erfuhr ich noch vor etwa acht Jahren burch eine Aufführung meines "Lohengrin" in Karlsruhe unter der Leitung des alten Kapellmeisters Strauß. Diefer höchst würdige Mann stand offenbar mit besorg= licher Scheu und Befremdung vor meiner Bartitur: aber feine Sorge trug sich nun eben auch auf die Leitung des Orchefters über, welche nicht präziser und fräftiger zu denken war; man sah, ihm gehorchte Alles, wie einem Manne, der keinen Spaß versteht und seine Leute in den Händen hat. Merkwürdiger Weise war dieser alte Herr auch ber einzige mir vorgekommene namhafte Dirigent, welcher wirkliches Feuer hatte; seine Tempi waren oft eher übereilt als verschleppt, aber immer förnig und gut ausgeführt. — Einen ähnlichen guten Eindruck erhielt ich von der gleichen Leiftung H. Effer's in Wien.

Was diese Gattung von Dirigenten alten Schrotes, wenn sie weniger begabt waren als die Genannten, beim Aufkommen der

fomplizirteren neueren Orchestermusik für die Bildung der Orchester endlich ungeeignet machen mußte, war zuvörderst eben ihre alte Gewöhnung im Betreff der früher nöthig oder genügend dünkenden Besetzung berselben, wofür man sich genau nur nach den bargebotenen Aufgaben gerichtet hatte. Mir ift kein Beispiel bekannt geworden, daß irgendwo in Deutschland der Stat eines Orchesters aus Rücksicht auf die Erfordernisse der neueren Instrumentation grundsätlich um= gestaltet worden wäre. Nach wie vor rücken in den großen Orchestern die Musiker nach dem Anziennitätsgesetze zu den Stellen der ersten Instrumente herauf, und nehmen folgerichtig erst bei eingetretener Schwächung ihrer Kräfte bie ersten Stimmen ein, während bie jüngeren und tüchtigeren Musiker an den zweiten sitzen, was besonders bei den Blasinstrumenten sehr nachtheilig bemerkbar wird. Ift es nun wohl in neuerer Zeit einsichtigen Bemühungen, und namentlich auch ber bescheidenen Erkenntniß der betreffenden Musiker selbst zu verdanken. daß diese Übelstände sich immer mehr vermindern, so hat hingegen ein anderes Verfahren zu andauernd nachtheiligen Folgen geführt, nämlich in der Besetzung der Streichinstrumente. Hier wird ohne alles Besinnen fortwährend die zweite Violine, vor Allem aber die Bratsche aufgeopfert. Dieses lettere Instrument wird überall zum allergrößten Theile von invalid gewordenen Geigern, oder auch von geschwächten Bläsern, sobald biese irgend einmal auch etwas Geige gespielt haben, besett; höchstens sucht man einen wirklich guten Bratschisten an das erste Pult zu bringen, namentlich der hie und da vorkommenden Soli wegen; doch habe ich auch erlebt, daß man für diese sich mit dem Vorspieler der ersten Violine aushalf. Mir wurde in einem großen Orchester von acht Bratschisten nur ein einziger bezeichnet, welcher die häufigen schwierigen Passagen in einer meiner neueren Partituren forreft ausführen fonnte. Das hiermit erwähnte Berfahren war nun, wie es aus humanen Rücksichten zu entschuldigen war, von dem Charafter der früheren Instrumentation, nach welchem die Bratsche meist nur zur Ausfüllung der Begleitung gebraucht wurde,

eingegeben, und fand auch bis in die neuesten Zeiten eine genügende Rechtfertigung durch die unwürdige Instrumentirungsweise der italie= nischen Opernkomponisten, deren Werke ja einen wesentlichen und beliebten Bestandtheil des deutschen Opernrepertoir's ausmachen. Da auf diese Lieblingsopern auch von den großen Theaterintendanten, nach dem rühmlichen Geschmacke ihrer Sofe, am allermeisten gehalten wird, so ist es auch nicht zu verwundern, daß Anforderungen, welche sich auf diesen Herren durchaus unbeliebte Werke begründen, bei ihnen nur dann durchzusetzen sein würden, wenn der Kapellmeister eben ein Mann von Gewicht und ernstem Ansehen wäre, und wenn er namentlich selbst recht ordentlich wüßte, was für ein heutiges Orchester nöthig ist. Dieses Lettere entging nun größtentheils unseren älteren Kapellmeistern; ihnen entging namentlich auch die Einsicht in die Nothwendigkeit, die Saiteninstrumente unserer Orchester, gegenüber der so fehr gesteigerten Angahl und Berwendung der Blasinstrumente, im entsprechenden Maaße zu vermehren; benn was auch neuerdings in dieser Hinsicht nothdürftig geschah, da das Misverhältniß nun doch gar zu offenbar wurde, genügte nie, um hierin die so berühmten beutschen Orchester auf gleiche Höhe mit den französischen zu bringen, welchen fie in der Stärke und Tüchtigkeit der Biolinen, und nament= lich auch der Violoncelle, durchweg noch nachstehen.

Was nun jenen Kapellmeistern vom alten Schrot entging, das zu erkennen und auszuführen wäre jeht die erste und rechte Aufgabe der Dirigenten neueren Datum's und Styles gewesen. Dafür war aber gesorgt, daß diese den Intendanten nicht gefährlich wurden, und daß namentlich auf sie nicht die wuchtvolle Autorität der tüchtigen "Zöpfe" der früheren Zeit überging.

Es ist wichtig und lehrreich zu ersehen, wie diese neuere Gene= ration, welche jetzt das gesammte deutsche Musikwesen vertritt, zu Amt und Würden gelangte. — Da wir zunächst dem Bestehen der großen und kleinen Hostheater, sowie der Theater überhaupt, die Unter= haltung von Orchestern zu verdanken haben, müssen wir es uns auch

gefallen laffen, daß durch die Direktionen dieser Theater der deutschen Nation diejenigen Musiker bezeichnet werden, welche sie für berufen halten, oft halbe Jahrhunderte hindurch die Würde und den Geift der deutschen Musik zu vertreten. Die meisten dieser so beförderten Musiker müffen wiffen, wie sie zu dieser Auszeichnung kamen, da an den wenigsten unter ihnen es für das ungeübte Auge ersichtlich ist, durch welche Berdienste sie dazu gelangten. Der eigentliche deutsche Musiker erreichte diese "guten Posten", als welche sie von ihren Batronen wohl einzig betrachtet wurden, zumeist durch die einfache Anwendung des Gesetzes ber Trägheit: man rückte aufwärts, schubweise. Ich glaube, daß das große Berliner Hoforchefter seine meisten Dirigenten auf diesem Wege erhalten hat. Mitunter ging es jedoch auch sprungweise her: ganz neue Größen gedichen plötlich unter ber Protektion ber Kammerfrau einer Prinzeffin u. f. w. Von welchem Nachtheile diese autoritätslosen Wefen für die Pflege und Bildung unserer allergrößten Orchester und Operntheater geworden sind, ist nicht genug zu ermessen. Bänglich verdienftlos, konnten fie fich in ihrer Stellung nur durch Unterwürfig= feit gegen einen kenntniflosen, gewöhnlich aber allesverstehenwollenden obersten Chef, sowie durch eine schmeichelnde Anbequemung an die Forderungen der Trägheit gegen die ihnen untergebenen Musiker behaupten. Durch Preisgebung aller künftlerischen Disziplin, zu deren Aufrechterhaltung sie andererseits gar nicht befähigt waren, sowie durch Nachgiebigkeit und Gehorsam gegen jede unfinnige Zumuthung von oben, schwangen sich diese Meister sogar zu allgemeiner Beliebtheit Jede Schwierigkeit des Studiums ward mit einer falbungsvollen auf. Berufung auf den "alten Ruhm der N. N. Kapelle" unter gegen= seitigem Schmunzeln überwunden. Wer bemerkte es nun, daß die Leistungen dieses ruhmreichen Institutes von Jahr zu Jahr tiefer sanken? Wo waren die wirklichen Meister, diese zu beurtheilen? Gewiß nicht unter den Rezensenten, welche nur bellen, wenn ihnen der Mund nicht zugestopft wird; auf dieses Stopfen aber verstand man sich allseitig.

In neueren Zeiten werden nun diese Dirigentenstellen aber auch

durch besonders Berusene besetzt: man läßt, je nach Bedürfniß und Stimmung der obersten Direktion, von irgend woher einen tüchtigen Routinier kommen; und dieß geschieht, um der Trägheit der landes= üblichen Kapellmeister eine "aktive Kraft" einzuimpfen. Dieß sind die Leute, welche in vierzehn Tagen eine Oper "herausbringen", sehr stark zu "streichen" verstehen, und den Sängerinnen effektvolle "Schlüsse" in fremde Partituren hineinkomponiren. Siner solchen Geschicklichkeit verdankt die Dresdener Hoftapelle einen ihrer rüstigsten Dirigenten.

Aber auch nach wirklichem Rufe wird zu Zeiten ausgegangen : es muffen "musikalische Größen" herbeigezogen werden. Die Theater haben feine solche aufzuweisen: aber die Singakademien und Konzertanstalten liefern beren welche, namentlich nach den Anpreisungen der Feuilleton's der großen politischen Zeitungen, ziemlich alle zwei bis drei Jahre. Dieß find nun unsere heutigen Musikbanquier's, wie fie aus ber Schule Mendelssohn's hervorgegangen sind, oder durch bessen Protektion der Welt empfohlen wurden. Das war nun allerdings ein anderer Schlag Menschen als die hilflosen Nachwüchse unserer alten Zöpfe, — nicht im Orchester ober beim Theater aufgewachsene Musiker, sondern in ben neu gegründeten Konservatorien wohlanständig aufgezogen, Dratorien und Psalmen komponirend, und den Proben der Abonnements= konzerte zuhörend. Auch im Dirigiren hatten sie Unterricht bekommen. und befagen zu dem eine elegante Bildung, wie sie bisher bei Mufikern gar nicht vorgekommen war. An Grobheit war jetzt gar nicht mehr zu denken; und mas bei unseren armen eingeborenen Rapellmeistern ängstliche, selbstvertrauenslose Bescheidenheit war, äußerte sich bei ihnen als guter Ton, zu welchem sie außerdem durch ihre etwas befangene Stimmung unferem ganzen beutsch-zöpfischen Gesellschaftswesen gegen= über sich angehalten fühlten. Ich glaube, daß diese Leute manchen guten Ginfluß auf unsere Orchefter ausgeübt haben: gewiß ift viel Rohes und Tölpelhaftes hier verschwunden, und manches Detail im eleganten Vortrage seitdem besser beachtet und ausgebildet worden. Ihnen war das neuere Orchester bereits viel geläufiger, denn in vieler Beziehung verdankte dieses ihrem Meister Mendelssohn eine besonders zarte und seinsinnige Ausbildung auf dem Wege, welchen bis dahin Weber's herrlicher Genius zuerst neu ersinderisch betreten hatte.

Bunächst fehlte diesen Herren aber Gines, um der nöthigen Neugestaltung unserer Orchester und der mit ihnen verbundenen Institute förderlich zu sein: - Energie, wie sie nur ein auf wirklich eigener Kraft beruhendes Selbstvertrauen geben kann. Denn leiber war hier Alles, Ruf, Talent, Bildung, ja Glaube, Liebe und Hoffen, künstlich. Jeder von ihnen hat so viel mit sich, und mit der Schwierigkeit seine fünst= liche Stellung zu behaupten, zu thun, daß er an das Allgemeine, Zusammenhangvolle, Konsequente und Neugestaltende nicht denken kann, weil dieses ihn, gang richtig, auch eigentlich gar nichts angeht. Sie sind in die Stellung jener alten schwerschrötigen deutschen Meister eben nur getreten, weil diese gar zu tief herabgekommen und unfähig geworden waren, die Bedürfnisse der neueren Zeit und ihres Runft= styles zu erkennen; und es scheint, daß sie sich in dieser Stellung nur wie eine Übergangsperiode ausfüllend empfinden, während sie mit dem deutschen Kunftideale, dem wieder alles Edle doch einzig zu= strebt, nichts Rechtes anzufangen wissen, weil es ihnen im tiefsten Grunde ihrer Natur fremd ift. So verfallen sie schwierigen Un= forderungen der neueren Musik gegenüber auch nur auf Auskunfts= mittel. Menerbeer war z. B. sehr belikat; er bezahlte aus seiner Tasche einen neuen Flötisten, der ihm in Paris eine Stelle gut blasen sollte. Da er recht gut verstand, was auf einen glücklichen Vortrag ankommt, außerdem reich und unabhängig war, hätte er für das Berliner Orchester von außerordentlicher Verdienstlichkeit werden können, als ihn der König von Preußen als Generalmusikdirektor dazu berief. Sierzu mar nun gleichzeitig aber auch Menbelssohn berufen, dem es doch mahrlich nicht an ungewöhnlichsten Kenntnissen und Begabungen fehlte. Gewiß stellten sich Beiden dieselben Sindernisse entgegen, welche eben alles Gute in diesem Bereiche bisher gehemmt haben: allein, diese eben follten sie hinwegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder,

in jeder Hinsicht ergiebig ausgerüstet. Warum verließ sie ihre Kraft? Es scheint: weil sie eben keine Kraft hatten. Sie ließen die Sache stecken: nun haben wir das "berühmte" Berliner Orchester vor uns, in welchem auch noch die letzte Spur selbst der Spontini'schen Präzissionstradition geschwunden ist. Und dieß waren Meyerbeer und Mendelssohn! Was werden nun anderswo ihre zierlichen Schatten= bilder ausrichten?

Aus dem Überblicke der Gigenschaften der übrig gebliebenen älteren, wie dieser weuesten Spezies von Kapellmeistern und Musikdirektoren erhellt es, daß von ihnen für die Neubildung der Orchefter nicht viel zu erwarten stehen kann. Dagegen ist die Initiative zu einer guten Fortbildung berfelben bisher immer nur noch von den Musikern selbst ausgegangen, was sich sehr erklärlich von der gestei= gerten Ausbildung der technischen Birtuosität herschreibt. Der Nuten, welchen die Virtuofen der verschiedenen Instrumente unseren Orchestern gebracht haben, ift gang unlängbar; er würde vollständig gewesen sein, wenn die Dirigenten Das gewesen wären, was sie, namentlich unter solden Umftänden, sein sollten. Dem zöpfischen Überreste unseres alten Kapellmeisterthumes, den stets um ihre Autorität verlegenen Heraufgeschobenen, oder durch Kammerfrauen empfohlenen Klavierlehrern u. s. w., wuchs der Virtuose natürlich sogleich über den Kopf; dieser spielte im Orchester dann etwa die Rolle der Prima Donna auf dem Theater. Der elegante Rapellmeister neuesten Schlages afsoziirte sich bagegen mit dem Virtuosen, was in mancher Beziehung nicht unförder= lich war, jedenfalls aber nur dann zu einem gemeinsamen Gedeihen des Ganzen geführt hätte, wenn eben das Berg und der Geist des wahren deutschen Musikwesens von diesen Berren gefaßt worden wäre.

Zu allernächst ist aber hervorzuheben, daß sie ihre Stellen, wie überhaupt das ganze Bestehen der Orchester dem Theater verdanksten, und ihre allermeisten Beschäftigungen und Leistungen sich auf die Oper bezogen. Das Theater, die Oper hatten sie also zu verstehen, und demnach zu ihrer Musik noch etwas Anderes zu erkernen,

nämlich, ungefähr wie bei der Aftronomie die Anwendung der Mathematik auf diese, so hier die Anwendung der Musik auf die dramatische Kunst. Hätten sie diese, namentlich den dramatischen Gesang und Ausdruck richtig verstanden, so wäre ihnen von diesem Verständenisse aus wieder ein Licht über den Vortrag des Orchesters, namentlich bei den Verken der neuen deutschen Instrumentalmusik, aufgegangen. Meine besten Anleitungen im Vetreff des Tempo's und des Vortrages Veethoven'scher Musik entnahm ich einst dem seelenvoll sicher accentuirten Gesange der großen Schröder=Devrient; es war mir seither z. B. unmöglich, die ergreisende Kadenz der Hoboe im ersten Sațe der Emoll-Symphonie



so verlegen herunterblasen zu lassen, wie ich dieß sonst noch nie anders gehört habe; ja, ich empfand nun, von dem mir aufgegangenen Vortrage dieser Kadenz auß zurückgehend, auch, welche Bedeutung und welcher Ausdruck bereits an der entsprechenden Stelle dem als Fermate außgehaltenen



der ersten Bioline zu geben sei, und aus dem rührend ergreisenden Eindrucke, den ich von diesen zwei so unscheinbar dünkenden Punkten her gewann, ging mir ein den ganzen Satz belebendes neues Berständniß auf. — Dieß hier nur beiläusig anführend, will ich zunächst bloß angedeutet haben, welche Wechselwirkung zur Vervollständigung der höheren musikalischen Bildung im Betress des Vortrages dem Dirigenten geboten wäre, wenn er seine Stellung zum Theater, welchem er an und für sich Amt und Würde verdankt, richtig verstünde.

Dagegen gilt ihm die Oper (wozu andererseits die elende Pflege dieses Kunstgenre's auf den deutschen Theatern ihm ein trauriges Recht giebt) als eine mit Seufzen zu beseitigende lästige Tagesarbeit, und er setzt seinen Shrenpunkt dafür in den Konzertsaal, von wo er aus= ging und berusen wurde. Denn sobald, wie gesagt, eine Theater= intendanz einmal das Gelüste nach einem Musiker von Ruf als Kapellmeister anwandelt, so muß dieser von wo andersher kommen, als eben vom Theater-

Um nun beurtheilen zu können, was ein solcher ehemaliger Konzert= und Singakademie-Dirigent im Theater zu leisten vermag, müssen wir ihn zunächst dort aufsuchen, wo er eigentlich zu Hause ist, und wo sich sein Nuf als "gediegener" deutscher Musiker begründet hat. Wir müssen ihn als Konzertdirigenten beobachten.

Bon dem Orchestervortrag unserer klassischen Instrumentalmusik ist mir aus meiner frühesten Jugend ein auffallender Eindruck der Undefriedigung verblieden, welchen ich, sobald ich noch in neuester Zeit einem solchen Vortrage beiwohnte, stets wiederum erhielt. Was mir am Klaviere, oder bei der Lesung der Partitur, im Ausdrucke so seelenvoll belebt erschienen, erkannte ich dann kaum wieder, wie es meistens ganz undeachtet flüchtig an den Zuhörern vorüberging. Namentlich war ich über die Mattigkeit der Mozart'schen Kantilene erstaunt, die ich mir zuvor so gefühlvoll belebt eingeprägt hatte. Die Gründe hiervon habe ich mir erst später klar gemacht, und sie näher eingehend in meinem "Bericht über eine in München zu errichtende deutsche Musikschule") besprochen, weßhalb ich Denjenigen, der mir hier ernstlich folgen will, bitte, das hierauf Bezügliche dort nachzulesen. Gewiß liegen diese zuvörderst in dem gänzlichen Mangel eines wahr=

<sup>\*)</sup> In diesem achten Bande voranftebend mitgetheilt.

Haften deutschen Musikkonservatoriums, im strengsten Sinne des Wortes, wonach in ihm die genaue Tradition des ächten, von den Meistern selbst ausgeübten Vortrages unserer klassischen Musik durch stete lebendige Fortsührung aufbewahrt worden wäre, was natürlich wiederum voraussetzen lassen müßte, daß diese Meister dort selbst dazu gelangt wären, ihre Werke ganz nach ihrem Sinne aufzusühren. Diese Voraussetzung, wie das darauf sich gründende Ergebniß, hat sich leider der deutsche Kultursinn entgehen lassen, und wir sind nun auf die Einfälle jedes einzelnen Dirigenten dasür angewiesen, was dieser etwa von dem Tempo oder dem Vortrage eines klassischen Musikstückes halte, um uns über den Geist desselben zu orientiren.

In meiner Jugendzeit wurden in den berühmten Leipziger Gewandhaus-Konzerten diese Stücke einfach gar nicht dirigirt; sondern unter dem Vorspiele des damaligen Konzertmeisters Matthäi wurden sie, etwa wie die Duvertüren und Entreakte im Schauspiele, abgespielt. Von störender Individualität des Dirigenten war hier somit gar nichts zu vermerken; außerdem wurden die, an sich keine großen technischen Schwierigkeiten darbietenden Hauptwerke unserer klassischen Instrumentalmusik alle Winter regelmäßig durchgespielt: sie gingen daher recht glatt und präzis; man sah, das Orchester, welches sie genau kannte, freute sich der alljährlichen Wiederbegrüßung der Lieblingswerke.

Nur mit Beethoven's neunter Symphonie wollte es durchaus nicht gehen; dennoch gehörte es zum Chrenpunkte, auch diese jedes Jahr mit aufzusühren. — Ich hatte mir die Partitur dieser Symphonie selbst kopirt, und ein Klavierarrangement zu zwei Händen davon ausgearbeitet. Wie erstaunt war ich, von der Aufführung derselben im Gewandhause nur die allerkonfusesten Eindrücke zu erhalten, ja durch diese endlich mich so sehr entmuthigt zu fühlen, daß ich mich vom Studium Beethoven's, über welchen ich hierdurch völlig in Zweisel gerathen war, für einige Zeit gänzlich abwendete. Sehr besehrend war es nun aber für mich, daß auch mein späteres wahres Gefallen an den Mozart Wagner, Ges. Schristen VIII.

als ich felbst Gelegenheit fand, sie zu dirigiren, und hierbei mir es erlaubte, meinem Gefühle für den belebten Vortrag der Mozart'schen Kantilene zu folgen. Von der allergründlichsten Velehrung jedoch ward es für mich, endlich von dem sogenannten Konservatoir-Orchester in Paris im Jahre 1839 die zuletzt mir so bedenklich gewordene "neunte Symphonie" gespielt zu hören. Hier siel es mir denn wie Schuppen von den Augen, was auf den Vortrag ankäme, und sogleich verstand ich, was hier das Geheimniß der glücklichen Lösung der Aufgabe ausmachte. Das Orchester hatte eben gelernt, in jedem Takte die Beetshoven'sche Melodie zu erkennen, welche offenbar unseren Leipziger Musikern damals gänzlich entgangen war; und diese Melodie sang das Orchester.

Dieß war das Geheimniß. Und hierzu war man keinesweges durch einen Dirigenten von besonderer Genialität angeleitet worden; Haben et d., welcher sich das große Verdienst dieser Aufführung erwarb, hatte, nachdem er während eines ganzen Winters diese Symphonie probiren gelassen, eben nur den Eindruck der Unverständlichkeit und Unswirksamkeit dieser Musik empfunden, von welchem Sindrucke schwer zu sagen ist, ob ihn ebenfalls zu empfinden deutsche Dirigenten sich bequemt hätten. Dieser bestimmte Jenen aber, die Symphonie ein zweites und drittes Jahr hindurch zu studiren, und demnach nicht eher zu weichen, als bis das neue Veethoven'sche Melos jedem Musiker aufgegangen, und, da diese eben Musiker vom rechten Gefühle für den melodischen Vortrag waren, von jedem auch richtig wiedergegeben wurde. Allerdings war Habeneck aber auch ein Musikdirektor vom alten Schrot: er war der Meister, und Alles gehorchte ihm.

Die Schönheit dieses Vortrages der neunten Symphonie bleibt mir noch ganz unbeschreiblich. Um jedoch einen Begriff davon zu geben, wähle ich mir eine Stelle aus, an welcher ich, wie an jeder anderen es mir nicht minder geläufig sein würde, zugleich die Schwierigkeit im Vortrage Veethoven's, wie die geringen Erfolge der deutschen Orchester in der Lösung berselben, nachweisen will. – Nie

habe ich, selbst durch die vorzüglichsten Orchester, es später ermöglichen können, die Stelle des ersten Sates:



so vollendet gleichmäßig ausgeführt zu erhalten, wie ich dieß damals (vor dreißig Jahren) von den Musikern des Pariser Konservatoir= Orchesters hörte. An dieser einen Stelle ift es mir, bei oft in meinem späteren Leben erneueter Erinnerung, recht klar geworben, worauf es beim Orchestervortrag ankommt, weil sie bie Bewegung und ben gehaltenen Ton, zugleich mit dem Gesetze der Dynamik in sich schließt. Daß die Pariser diese Stelle genau so ausführen konnten, wie sie vorgeschrieben steht, darin bestand nämlich ihre Meisterschaft. Weber in Dresden, noch in London, an welchen beiden Orten ich später diese Symphonie aufführte, konnte ich dazu gelangen, sowohl den Bogenwechsel wie den Saitenwechsel der Streichinstrumentisten bei der aufsteigend sich wiederholenden Figur völlig unmerklich zu machen, noch weniger aber die unwillfürliche Accentuation beim Aufsteigen dieser Passage zu unterdrücken, weil dem gewöhnlichen Musiker es immer nahe liegt, beim Aufwärtssteigen stärker, wie im Gegensatz beim Abwärtsgehen schwächer zu werden. Mit dem vierten Takte der aufgezeichneten Stelle maren wir immer in ein Crescendo gerathen, wo= durch dem nun mit dem fünften Takte eintretenden gehaltenen Ges unwillfürlich, ja nothwendig, ein bereits heftiger Accent zugeführt wurde, welcher hier der so eigenthümlichen tonischen Bedeutung dieser Note höchst nachtheilig ward. Welchen Ausdruck diese Stelle in dieser gemeinhin musizirenden Weise, gegen den durch ausdrückliche Vor=

schrift beutlich genug angezeigten Willen bes Meisters vorgetragen, erhält, ist dem Grobfühligen schwer zur abweisenden Erkenntniß zu bringen: gewiß ist Unbefriedigung, Unruhe, Verlangen auch dann in ihr ausgedrückt; aber welcher Art diese beschaffen seien, das ersahren wir eben erst, wenn wir diese Stelle so ausgeführt hören, wie der Meister es sich dachte, und wie ich bisher einzig von jenen Pariser Musikern im Jahre 1839 es verwirklicht hörte. Hiervon entsinne ich mich, daß der Sindruck der dynamischen Monotonie (man verzeihe mir diesen scheindar unsinnigen Ausdruck für ein sehr schwer zu bezeichnendes Phänomen!) bei der ungemeinen, ja erzentrisch mannigsaltigen Intervallsvewegung der aufsteigenden Figur, mit ihrer Ausmündung auf die unendlich zurt gesungene längere Note Ges, welcher dann das G ebenso zurt gesungen antwortete, wie durch Zauber mich in die unverzleichslichen Mysterien des Geistes einweihte, welcher nun unmittelbar, offen und klar verständlich zu mir sprach.

Diese erhabene Offenbarung aber hier bes Weiteren unberührt lassend, frage ich nur, meine sonstigen praktischen Erfahrungen durch= laufend: auf welchem Wege ward es jenen Parifer Musikern möglich, so unfehlbar zu der Lösung dieser schwierigen Aufgabe zu gelangen? Ersichtlich junächst nur durch den gewissenhaftesten Fleiß, wie er bloß solchen Musikern zu eigen ist, welche sich nicht damit begnügen, sich gegenseitig Komplimente zu machen, sich nicht einbilden, daß sie Alles von selbst verstünden, sondern dem zunächst Unverstandenen gegenüber sich scheu und beforgt fühlen, und dem Schwierigen von der Seite beizukommen suchen, auf welcher sie zu Hause sind, nämlich von der Seite der Technik. Der französische Musiker ist von der italienischen Schule, welcher er zunächst wesentlich angehört, insoweit vortrefflich beeinflußt, als die Musik für ihn nur durch den Gesang faßlich ift: ein Inftrument gut spielen, beißt für ihn, auf bemselben gut fingen können. Und (wie ich dieses sogleich voranstellte) jenes herrliche Orchefter fang eben diese Symphonie. Um fie richtig "fingen" zu können, mußte aber auch überall das rechte Zeitmaaß gefunden worden

fein: und das war das Zweite, was sich mir bei dieser Gelegenheit einprägte. Der alte Habeneck hatte hierfür gewiß keine abstrakt=ästhetische Inspiration, er war ohne alle "Genialität": aber er fand das richtige Tempo, indem er durch anhaltenden Fleiß sein Orchester dar auf hinleitete, das Melos der Sym=phonie zu erfassen.

Nur die richtige Erfassung des Melos' giebt aber auch das richtige Zeitmaaß an: beide find unzertrennlich; eines bedingt das andere. Und wenn ich hiermit mich nicht scheue. mein Urtheil über die allermeisten Aufführungen der klassischen Instrumentalwerke bei uns dahin auszusprechen, daß ich sie in einem bedenklichen Grade für ungenügend halte, so gedenke ich dieß durch den Hinweis darauf zu erhärten, daß unsere Dirigenten vom richtigen Tempo aus dem Grunde nichts miffen, weil fie nichts vom Gefange verftehen. Mir ift noch kein beutscher Rapellmeister oder sonstiger Musikdirigent vorgekommen, ber, sei es mit guter ober schlechter Stimme, eine Melodie wirklich hätte fingen können; wogegen die Musik für sie ein sonderlich abstraktes Ding, etwas zwischen Grammatik, Arithmetik und Gymnastik Schwebendes ist, von welchem sehr wohl zu begreifen ist, daß der darin Unterrichtete zu einem rechten Lehrer an einem Konfervatorium ober einer musi= falischen Turnanstalt taugt, dagegen nicht verstanden werden kann, wie dieser einer musikalischen Aufführung Leben und Seele zu verleihen vermöchte.

Hierüber erlaube ich mir denn mit dem Folgenden weitere Mittheilungen des von mir Erfahrenen zu machen.

Will man Alles zusammenfassen, worauf es für die richtige Aufführung eines Tonstückes von Seiten des Dirigenten ankommt, so ist dieß darin enthalten, daß er immer das richtige Tempo angebe; denn die Wahl und Bestimmung desselben läßt uns sofort erkennen, ob der Dirigent das Tonstück verstanden hat oder nicht. Das richtige Tempo giebt guten Musikern bei genauerem Bekanntwerden mit dem Tonstück es fast von selbst auch an die Hand, den richtigen Vortrag dafür zu sinden, denn jenes schließt bereits die Erkenntniß dieses letzeteren von Seiten des Dirigenten in sich ein. Wie wenig leicht es aber ist, das richtige Tempo zu bestimmen, erhellt eben hieraus, daß nur aus der Erkenntniß des richtigen Vortrages in jeder Bezieshung auch das richtige Zeitmaaß gefunden werden kann.

Bierin fühlten die alten Musiker so richtig, daß sie, wie Sandn und Mozart, für die Tempobezeichnung meist sehr allgemeinhin verfuhren: "Andante" zwischen "Allegro" und "Adagio", erschöpft mit ber einfachsten Steigerung ber Grade fast Alles ihnen hierfür nöthig bunkende. Bei S. Bach finden wir endlich bas Tempo allermeistens gerabesweges gar nicht bezeichnet, mas im acht musikalischen Sinne bas Allerrichtigste ift. Dieser nämlich sagte sich etwa: wer mein Thema, meine Figuration nicht versteht, beren Charafter und Ausbruck nicht herausfühlt, was soll bem noch sold' eine italienische Tempobezeichnung fagen? - Um aus meiner allereigensten Erfahrung zu sprechen, führe ich an, daß ich meine auf den Theatern gegebenen früheren Dvern mit recht beredter Tempo-Ungabe ausstattete, und diese noch durch den Metronomen (wie ich vermeinte) unfehlbar genau fixirte. Woher ich nun von einem albernen Tempo in einer Aufführung, z. B. meines "Tannhäuser", hörte, vertheidigte man sich gegen meine Rekriminationen jedesmal damit, auf das Gewissenhafteste meiner Metronom-Angabe gefolgt zu sein. Ich ersah hieraus, wie unsicher es mit der Mathe= matif in der Musik stehen musse, und ließ fortan nicht nur den Metro= nomen aus, sondern begnügte mich auch für Angebung der haupt= zeitmaaße mit sehr allgemeinen Bezeichnungen, meine Sorgfalt einzig den Modifikationen dieser Zeitmaaße zuwendend, da von diesen unsere Dirigenten so aut wie gar nichts wissen. Diese Allgemeinheit der Bezeichnung hat nun, wie ich erfahren habe, die Dirigenten neuer= bings wieder verdroffen und konfus gemacht, besonders da sie beutsch

ausgeführt find, und nun die Berren, an die alten italienischen Schablonen gewöhnt, darüber irre werden, was ich z. B. unter "Mäßig" verstehe. Diese Beschwerde kam mir neuerdings aus der Sphäre eines Rapellmeisters zu, welchem ich fürzlich es zu verdanken hatte. daß die Musik meines "Rheingold", die zuvor unter einem von mir angeleiteten Dirigenten bei den Proben zwei und eine halbe Stunde ausfüllte, in den Aufführungen, laut Bericht der Augsburger "Allge= meinen Zeitung", fich auf drei Stunden ausdehnte. Uhnlich meldete man mir einst zur Charakterisirung einer Aufführung meines "Tannhäuser", daß die Duverture, welche unter meiner Leitung in Dresden zwölf Minuten gedauert hatte, hier zwanzig Minuten mährte. ist allerdings von den eigentlichen Stümpern die Rede, welche nament= lich vor dem Allabreve-Takte eine ungemeine Scheu haben, und dafür stets sich an vier korrekte Normal = Viertelschläge per Takt halten, um an ihnen immer das Bewußtsein sich wach zu erhalten, daß sie wirklich dirigiren und für Etwas da find. Wie diese Vierfüßler aus der Dorffirche sich namentlich auch in unsere Operntheater verlaufen haben, mag Gott wiffen.

Das "Schleppen" ist bagegen nicht die Eigenschaft der eigentlichen eleganten Dirigenten der neueren Zeit, welche im Gegentheil eine fatale Vorliebe für das Herunter= oder Vorüberjagen haben. Hiermit hat es eine ganz besondere Bewandniß, welche das neueste, so allgemein beliebt gewordene, Musikwesen an sich fast erschöpfend zu charakte= risiren geeignet wäre, weßhalb ich denn auch hier etwas näher gerade auf dieses Merkmal desselben eingehen will.

Robert Schumann klagte mir einmal in Dresben, daß in den Leipziger Konzerten Mendelssohn ihm allen Genuß an der neunten Symphonie, durch das zu schnelle Tempo namentlich des ersten Satzes derselben, verdorben habe. Ich selbst habe Mendelssohn nur einmal in einer Berliner Konzertprobe eine Beethoven'sche Symphonie aufführen gehört: es war dieß die achte Symphonie (F dur). Ich besmerkte, daß er — fast wie nach Laune — hie und da ein Detail her=

ausgriff, und am beutlichen Vortrage besselben mit einer gewissen Obstination arbeitete, mas diesem einen Detail so vortrefflich zu Statten fam, baß ich nur nicht recht begriff, warum er dieselbe Aufmerksamkeit nicht auch anderen Nüancen zuwendete: im Übrigen floß diese so un= veraleichlich heitere Symphonie außerordentlich glatt und unterhaltend dahin. Berfonlich äußerte er mir einige Male im Betreff des Diri= girens, daß das zu langfame Tempo am meisten schabe, und er da= gegen immer empfehle, etwas lieber zu schnell zu nehmen; ein mahr= haft guter Vortrag sei boch zu jeder Zeit etwas Seltenes; man könne aber barüber täufchen, wenn man nur mache, daß nicht viel bavon bemerkt werde, und dieß geschehe am besten dadurch, daß man sich nicht lange dabei aufhalte, sondern rasch darüber hinwegginge. eigentlichen Schüler Mendelssohn's müssen von dem Meister hierüber noch Mehreres und Genaueres vernommen haben; benn eine zufällig eben nur gegen mich geäußerte Ansicht fann es nicht gewesen sein, ba ich des Weiteren Gelegenheit hatte, die Folgen, wie endlich auch die Gründe jener Maxime kennen zu lernen.

Eine lebendige Erfahrung von den ersteren machte ich an dem Orchester der philharmonischen Gesellschaft in London; dieses hatte Mendelssohn längere Zeit hindurch dirigirt, und ausgesprochener Maaßen hielt man hier die Tradition der Mendelssohn'schen Vortragsweise fest, welche sich andererseits so gut den Gewöhnungen und Eigenheiten der Konzerte dieser Gesellschaft anbequemte, daß die Vermuthung, die Mendelssohn'sche Vortragsweise sei dem Meister durch diese eingegeben worden, ziemlich einleuchtend dünken muß. Da in diesen Konzerten ungemein viel Instrumentalmusik verbraucht, für jede Ausschlicht, öfter das Orchester eben nur seiner Tradition folgen zu lassen, und lernte hierbei eine Vortragsweise kennen, die mich allerdings sehr lebshaft an Mendelssohn's gegen mich gethane Äußerungen hierüber gesmahnte. Das floß denn wie das Wasser aus einem Stadtbrunnen; an ein Aushalten war gar nicht zu denken, und jedes Allegro endete

als unläugbares Bresto. Die Mühe, hiergegen einzuschreiten, mar peinlich genug; denn erst beim richtigen und wohlmodifizirten Tempo beckten sich nun die unter dem allgemeinen Wafferfluß verborgenen anderweitigen Schäben bes Vortrages auf. Das Orchefter spielte nämlich nie anders als "mezzoforte"; es kam zu keinem wirklichen forte, wie zu keinem wirklichen piano. So weit dieß nun möglich mar, ließ ich es mir in den bedeutenden Fällen endlich wohl angelegen fein, auf den mir richtig bunkenden Vortrag, somit auch auf das ent= sprechende Tempo zu halten. Die tüchtigen Musiker hatten nichts dagegen, und freuten sich selbst aufrichtig darüber; auch dem Publikum schien es offenbar recht zu sein: nur die Rezensenten waren wüthend darüber, und schüchterten die Vorsteher der Gesellschaft dermaaken ein. daß ich von diesen wirklich einmal darum angegangen wurde, den zweiten Sat ber Es dur-Symphonie von Mozart doch ja wieder fo ruschlich herunterspielen zu lassen, wie man es nun einmal gewohnt fei, und wie denn doch Mendelssohn felbst auch es habe thun lassen.

Ganz wörtlich präzifirte sich aber endlich die fatale Maxime in der an mich gerichteten Bitte eines sehr gemüthlichen älteren Kontrapunktisten, Herrn Potter (wenn ich mich nicht irre), dessen Symphonie ich aufzusühren hatte, und welcher mich herzlich anging, das Andante derselben doch ja nur recht schnell zu nehmen, weil er große Angst habe, es möchte langweilen. Ich bewies diesem nun, daß sein Andante, es möge so kurz dauern wie es wolle, jedenfalls langweilen müßte, wenn es ausdruckslos und matt heruntergespielt würde, wogegen es zu sessen vermöge, wenn das recht hübsche naive Thema etwa so, wie ich es ihm nun vorsang, auch vom Orchester vorgetragen würde, denn so habe er es jedenfalls doch wohl auch gemeint. Herr Potter war auffällig gerührt, gab mir recht, und entschuldigte sich nur eben damit, daß er diese Art von Orchestervortrag gar nicht mehr in Nechnung zu ziehen gewohnt sei. Am Abend drückte er mir, gerade nach diesem Andante, freudigst die Hand.

Wie gering ber Sinn unserer modernen Musiker für bas von

mir hier gemeinte richtige Erfassen des Zeitmaaßes und Vortrages ist, hat mich wahrhaft in Erstaunen gesetzt, und leider machte ich die Erfahrungen davon gerade eben bei den eigentlichen Koryphäen unseres heutigen Musikwesens. So war es mir unmöglich, Mendelssohn mein Gefühl von dem allgemein so widerwärtig verwahrlosten Zeitmaaße des dritten Satzes der Fdur-Symphonie Veethoven's (Nr. 8) beizubringen. Dieß ist denn auch einer von den Fällen, welche ich des Beispieles wegen aus vielen anderen herausgreise, um an ihm eine Seite unseres musikalischen Kunstsinnes zu beleuchten, über deren ersschreckliche Bedenklichseit wir uns aufzuklären wohl für gut besinden sollten.

Wir wiffen, wie Sandn burch die Verwendung der Form bes Menuetts zu einem erfrischenden Überleitungssatze vom Abagio zum Schluß-Allegro seiner Symphonien, namentlich in seinen letten Sauptwerken dieser Gattung, bahin gelangte, bas Zeitmaaß beffelben, dem eigentlichen Charakter des Menuetts entgegen, merklich zu beschleunigen; offenbar nahm er sogar, besonders für das Trio, selbst ben "Ländler" seiner Zeit in diesen Sat auf, so bag die Bezeichnung "Menuetto", namentlich im Betreff bes Zeitmaaßes, nicht mehr aut sich eignete, und nur ein seiner Herkunft wegen beibehaltener Titel wurde. Dem ungeachtet glaube ich, daß schon ber Handn'sche Menuett gewöhnlich zu schnell genommen wird, gang gewiß aber ber in Mozart's Symphonien, wie man sehr beutlich empfinden muß, wenn 3. B. der Menuett der & moll-Symphonie, namentlich aber der der & dur-Symphonie dieses Meisters in einem gehalteneren Zeitmaaß gespielt wird, wo dann besonders dieses lettere, gewöhnlich fast im Presto heruntergejagte, einen ganz anderen, sowohl anmuthigen als festlich fräftigen Ausdruck erhält, wogegen sonst das Trio, mit dem sinnig

gehaltenen zu einer nichtssagenden Ruschelei wird.

Nun hatte aber Beethoven, wie dieß sonst auch bei ihm vorkommt,

für seine Four-Symphonie einen wirklichen achten Menuett im Sinne; biefen ftellt er, als gewiffermaßen erganzenden Gegensatz zu einem vorangehenden Allegretto scherzando, zwischen zwei größeren Allegro-Hauptfätzen auf, und damit gar kein Zweifel über feine Absicht im Betreff bes Zeitmaaßes aufkommen könne, bezeichnet er ihn nicht mit: Menuetto, sondern mit: Tempo di Menuetto. Diese neue und un= gewohnte Charafteristif der beiden Mittelfätze einer Sumphonie wurde nun fast gänglich übersehen: das Allegretto scherzando mußte das gewöhnliche Andante, das Tempo di Menuetto das ebenso gewohnte "Scherzo" vorstellen, und ba es nun mit beiden in dieser Auffassung nicht recht fördern wollte, kam die ganze wunderbare Symphonie, mit beren Mittelfäten man zu keinem ber gewohnten Effekte gelangte, bei unseren Musikern in das Ansehen einer gewissen Art von beiläufigen Nebenwerken der Beethoven'schen Muse, welche es sich nach der An= strengung mit der A dur-Symphonie einmal etwas leicht habe machen wollen. So wird benn, nach bem stets etwas verschleppten Allegretto scherzando, das Tempo di Menuetto mit nie mankender Entschieden= heit überall als erfrischender Ländler zum Besten gegeben, von dem man nie weiß, was man gehört hat, wenn er vorüber ift. Gewöhnlich aber ist man froh, wenn die Marter bes Trio vorübergegangen. Die= ses reizvollste aller Jonlle wird nämlich bei dem gemeinen schnellen Tempo durch die Triolen-Lassagen des Violoncells zu einer mahren Monstruosität: diese Begleitung gilt so als eines der Allerschwierigsten für Bioloncellisten, welche sich mit dem hastigen Staccato herüber und hinüber abmühen, ohne etwas Anderes als ein höchst peinliches Ge= frate zum Besten geben zu können. Auch diese Schwierigkeit löst sich natürlich ganz von selbst, sobald das richtige, dem garten Gefange ber Hörner und der Klarinette entsprechende Tempo genommen wird, welche so wiederum auch ihrerseits über alle die Schwierigkeiten hin= weg kommen, denen namentlich die Klarinette in so peinlicher Weise ausgesett ist, daß selbst der beste Künstler auf diesem Instrumente stets vor einem sogenannten "Ricks" beforgt sein muß. Ich entsinne

mich eines wahren Aufathmens bei allen Musikern, als ich sie dieses Stück in dem richtigen mäßigen Tempo spielen ließ, wobei nun auch das humoristische skorzando der Bässe und Fagotte



sofort seine verständliche Wirkung machte, die kurzen crescendi deutlich wurden, der zarte Ausgang im pp zur Wirkung kam, und namentlich auch der Haupttheil des Satzes zum rechten Ausdrucke seiner gemächtlichen Gravität gelangte.

Run wohnte ich einmal mit Mendelssohn einer vom ver= storbenen Kapellmeifter Reiffiger in Dresten birigirten Aufführung dieser Symphonie bei, und unterhielt mich mit ihm über das soeben von mir besprochene Dilemma, über bessen richtige Lösung, wie ich ihm mittheilte, ich zuvor mit meinem damaligen Kollegen mich ver= ftändigt zu haben -- glaubte, benn dieser hatte mir versprochen, das bewußte Tempo langsamer als sonft üblich zu nehmen. Men= delssohn gab mir vollständig Recht. Wir hörten zu. Der dritte Sat begarn, und ich erschraf barüber, genau bas alte Ländler=Tempo wieder vernehmen; muffen; ehe ich aber meinen Unwillen hierüber äußern konnte, lächelte Mendelssohn, wohlgefällig den Kopf wiegend, mir zu: "So ist's ja gut! Bravo!" So fiel ich benn vom Schreck in das Erstaunen. War nämlich Reissiger, wie es mir bald einleuchten mußte, wegen feines Rudfalles in bas alte Tempo, aus Grunden, die mich nun zu weiteren Erörterungen führen werden, nicht streng zu verklagen, so erweckte bagegen Mendelssohn's Unempfindlichkeit im Betreff biefes sonderbaren fünstlerischen Borganges in mir fehr natur= lich den Zweifel, ob hier überhaupt etwas Unterscheidbares sich ihm darstellte. Ich glaubte in einen wahren Abgrund von Oberflächlichkeit, in eine vollständige Leere zu blicken.

Bang baffelbe, wie mit Reiffiger, begegnete mir im Betreff bes gleichen dritten Sates der achten Symphonie bald hierauf mit einem anderen namhaften Dirigenten, einem der Nachfolger Mendelssohn's in der Direktion der Leipziger Konzerte. Auch dieser hatte meinen Unsichten über dieses Tempo di Menuetto beigepflichtet, und für ein von ihm geleitetes Ronzert, zu welchem er mich einlud, mir das richtige langsame Zeitmaaß dieses Sates zu nehmen zugesagt. Wunderlich lautete seine Entschuldigung dafür, daß auch er sein Versprechen nicht gehalten: lachend geftand er mir nämlich, daß er, durch die Beforgung von allerlei Direktions-Ungelegenheiten zerstreut, erft nach dem Beginne des Stückes sich der mir gemachten Zusage wieder erinnert habe; nun habe er aber natürlich das einmal wieder angegebene altgewöhnte Reitmaaß nicht plötlich ändern können, und so sei es denn für dieß= mal nothgedrungen nochmals beim Alten verblieben. So peinlich mich diese Erklärung berührte, war ich dießmal doch zufrieden damit, wenigstens Jemand gefunden zu haben, welcher den von mir ver= standenen Unterschied bestätigt ließ, und nicht vermeinte, mit diesem ober jenem Tempo komme es auf das Gleiche heraus. Ich glaube aber nicht einmal, daß ich in diesem letteren Falle den betroffenen Dirigenten der eigentlichen Leichtfertigkeit und Gedankenlosigkeit, wie er sich selbst der "Bergeflichkeit" beschuldigte, zeihen konnte, sondern daß der Grund, weßhalb er das Tempo nicht langsamer nahm, ihm felbst unbewußt, ein sehr richtiger war. So auf das Gerathewohl von der Probe zur Aufführung ein derartiges Zeitmaaß empfindlich zu verändern, hätte gewiß vom bedenklichsten Leichtsinn gezeugt, vor deffen fehr üblen Folgen den Dirigenten dießmal seine glückliche "Vergefilichkeit" bewahrte. Bei seinem, unter ber Unleitung bes schnelleren Vortrages nun einmal gewöhnten Vortrage biefes Stückes, mare bas Orchefter aus aller Fassung gerathen, wenn ihm plötlich das gemäßigtere Zeitmaaß auferlegt worden wäre, für welches natürlicher Weise auch ein ganz anderer Vortrag gefunden werden mußte.

Hier liegt eben der entscheidend wichtige Punkt, auf dessen sehr

beutliches Erfassen es abgesehen sein müßte, wenn es über den oft so sehr vernachlässigten und durch üble Gewöhnungen verdorbenen Vortrag unserer klassischen Musikwerke zu einer ersprießlichen Berstänzbigung kommen sollte. Die üble Gewöhnung hat nämlich ein scheinbares Necht, auf ihren Unnahmen über das Tempo zu bestehen, weil sich eine gewisse Übereinstimmung des Vortrages mit diesem gebildet hat, welche einerseits den Befangenen das wahre Übel verdeckt, andererseits aber zunächst eine offenbare Verschlimmerung dadurch gewahren läßt, daß der im Übrigen gewöhnte Vortrag bei nur einseitiger Veränderung des Zeitmaaßes sich meistens ganz unerträglich ausenimmt.

Um dieß an einem allereinfachsten Beispiele klar zu machen, wähle ich den Anfang der Emoll-Symphonie:



Über die Fermate des zweiten Taktes gehen unsere Dirigenten nach einem kleinen Verweilen hinweg und benuten dieses Verweilen fast nur, um die Aufmerksamkeit ber Musiker auf ein prazises Erfassen der Figur des dritten Taktes zu konzentriren. Die Note Es wird gewöhnlich nicht länger ausgehalten, als bei einem achtlosen Bogen= ftriche ber Saiteninstrumente ein Forte andauert. Nun setzen wir den Fall, die Stimme Beethoven's habe aus dem Grabe einem Dirigenten zugerufen: "Halte du meine Fermate lange und furchtbar! Ich schrieb feine Fermaten jum Spaß ober aus Berlegenheit, etwa um mich auf das Weitere zu besinnen; sondern, was in meinem Abagio der ganz und voll aufzusaugende Ton für den Ausdruck der schwelgenden Empfindung ist, dasselbe werfe ich, wenn ich es brauche, in das heftig und schnell figurirte Allegro als wonnig oder schrecklich anhaltenden Krampf. Dann foll das Leben bes Tones bis auf seinen letten Blutstropfen aufgesogen werden; dann halte ich die Wellen meines Meeres an, und laffe in seinen Abgrund blicken; ober hemme

den Zug der Wolken, zertheile die wirren Nebelstreifen, und lasse einmal in den reinen blauen Uther, in das strahlende Auge der Sonne sehen. Hierfür setze ich Fermaten, d. h. plötlich eintretende, lang außzuhaltende Noten in meine Allegro's. Und nun beachte du, welche ganz bestimmte thematische Absicht ich mit diesem ausgehaltenen Es nach drei stürmisch kurzen Noten hatte, und was ich mit allen den im Folgenden gleich auszuhaltenden Noten gefagt haben will." — Wenn nun dieser Dirigent, in Folge dieser Mahnung, von einem Orchefter auf einmal verlangte, daß jener Takt mit der Fermate so bedeutend, - folglich auch so lang ausgehalten würde, als es ihm im Sinne Beethoven's nöthig dunkt, welchen Erfolg murde er zunächst haben? Einen gar kläglichen. Nachdem die erste Kraft des Bogens ber Saiteninstrumente verpraßt ist, wurde, bei der Nöthigung jum längeren Aushalten, der Ton immer dünner werden und in ein verlegenes Piano ausgehen, denn — und hier berühre ich fogleich einen der üblen Erfolge unserer heutigen Dirigentengewöhnungen -: nichts ist unseren Orchestern fremder geworden, als das gleich mäßig starke Aushalten eines Tones. Ich fordere alle Dirigenten auf, von einem Instrumente des Orchesters, welches es sei, ein gleich= mäßig voll ausgehaltenes Forte zu verlangen, um ihnen zur Er= fahrung zu bringen, welches Staunen der Ungewohntheit diese Forderung erweckt, und nach welchen hartnäckigen Übungen erst der richtige Erfolg herbeizuführen sein wird.

Doch ist dieser gleichmäßig stark ausgehaltene Ton die Basis aller Dynamik, wie im Gesang, so im Orchester: erst von ihm aus ist zu allen den Modisikationen zu gelangen, deren Mannigsaltigkeit zunächst den Charakter des Vortrages überhaupt bestimmt. Ohne diese Grundlage giebt ein Orchester viel Geräusch, aber keine Kraft; und hierin liegt ein erstes Merkmal der Schwäche unserer meisten Orchesterleistungen. Da hiervon unsere heutigen Dirigenten so gut wie gar nichts mehr wissen, geben sie dagegen sehr viel auf die Wirkungen eines überleisen Piano. Dieses ist nun recht mühelos

von den Saiteninstrumenten zu erlangen, sehr schwer dagegen von Blasinstrumenten, namentlich von den Holzrohrbläfern. Von diesen. vorzüglich von den Flötisten, welche ihre früher so fanften Instrumente zu mahren Gewaltsröhren umgewandelt haben, ift ein gart gehaltenes Piano fast kaum mehr zu erzielen, - außer etwa von französischen Hoboebläsern, weil diese nie über den Bastoralcharakter ihres Instrumentes hinauskommen, ober von Klarinettisten, sobald man von diesen den Echo-Cffekt verlangt. Dieser Übelstand, welchem wir in den Vorträgen unserer besten Orchester begegnen, giebt uns die Frage ein, warum, wenn die Blafer benn durchaus nicht zu einem gleichen Piano-Vortrag zu vermögen find, dann nicht wenigstens das oft geradezu lächerlich hiergegen kontraftirende überleise Spiel ber Saiteninftrumente, um ein ausgleichendes Verhältniß herzustellen, zu etwas größerer Külle angehalten wird? Offenbar entgeht aber dieses Misverhältniß unseren Dirigenten gänzlich. Das Fehlerhafte hiervon liegt zum großen Theile in dem Charafter des Piano's der Streichinstrumente anderweits selbst begründet: denn wie wir kein rechtes Forte haben, fehlt uns auch das rechte Piano; beiden mangelt die Kulle des Tones, und hierfür hätten eben unfere Streichinstrumentisten wiederum etwas von unseren Bläsern zu erlernen, da jenen es allerdings fehr leicht fällt, den Bogen recht loder über die Saiten zu führen, um fie eben nur zu einem flüsternden Schwirren zu bringen, wogegen es großer fünftlerischer Bewältigung des Athems bedarf, um auf einem Blasinstrumente bei mäßigster Ausströmung desselben immer noch den Ton kenntlich und rein zu produziren. Bon ausgezeichneten Bläsern müßten daher die Geiger das wirklich ton= erfüllte Viano lernen, sobald jene ihrerseits es sich angelegen sein ließen, baffelbe fich von vorzüglichen Sängern anzueignen.

Der hier gemeinte leise, und jener zuvor bezeichnete stark auß= gehaltene Ton, sind nun die beiden Pole aller Dynamik des Orchesters, zwischen denen sich der Vortrag zu bewegen hat. Wie steht es nun um diesen Vortrag, wenn weder der eine noch der andere richtig

gepflegt wird? Welcher Art können die Modifikationen dieses Vortrages sein, wenn die beiden äußersten Kennzeichen der dynamischen Bethätigung undeutlich sind? Zweiselsohne so sehr mangelhaft, daß die von mir besprochene Mendelssohn'sche Maxime des slotten Darüberthinweggehens zu einem recht glücklichen Auskunftsmittel wird, weßhalb dieses auch von unseren Dirigenten zu einem wirklichen Dogma erhoben worden ist. Und dieses Dogma ist es eben, welches heute die ganze Kirche unserer Dirigenten mit ihrem Anhange einnimmt, so daß die Versuche, unsere klassische Musik richtig vorzutragen, von ihnen geradezu als keterisch verschrieen werden.

Ich komme, um mich zunächst an diese Dirigenten zu halten, für jetzt immer wieder auf das Tempo zurück, weil, wie ich zuvor sagte, hier der Punkt sich sindet, wo der Dirigent sich als den rechten oder den unrechten zu erkennen zu geben hat.

Offenbar kann das richtige Zeitmaaß nur nach dem Charakter des besonderen Vortrages eines Musikstückes bestimmt werden; um jenes zu bestimmen, müssen wir über diesen einig sein: die Erforder= nisse des Vortrages, ob er vorwiegend dem gehaltenen Tone (dem Gesange), oder der rhythmischen Bewegung (der Figuration) sich zu= neigt, diese haben den Dirigenten dafür zu bestimmen, welche Eigen= thümlichkeit des Tempo's er vorwiegend zur Geltung zu bringen hat.

Haltene Ton der sigurirten Bewegung. Dem tempo adagio giebt der gehaltene Ton das Gesetz: hier zersließt der Rhythmus in das sich selbst angehörende, sich allein genügende reine Tonleben. In einem gewissen zarten Sinne kann man vom reinen Adagio sagen, daß es nicht langsam genug genommen werden kann: hier muß ein schwelzgerisches Vertrauen in die überzeugende Sicherheit der reinen Tonsprache herrschen; hier wird der languor der Empfindung zum Entzücken; was im Allegro der Wechsel der Figuration ausdrückte, sagt sich hier durch die unendliche Mannigsaltigkeit des slektirten Tones; der mindeste Harmoniewechsel wirkt hierbei überraschend, wie die fernsten

Fortschreitungen durch die stets gespannte Empfindung als erwartet vorbereitet werden.

Reiner unserer Dirigenten getraut sich dem Abagio diese seine Eigenschaft im richtigen Maake zuzuerkennen; fie spähen vom Anfange herein nach irgend welcher darin vorkommenden Figuration aus, um fogleich nach der muthmaßlichen Bewegung derfelben ihr Tempo einzurichten. Vielleicht bin ich ber einzige Dirigent, welcher es sich getraute, das eigentliche Abagio des dritten Sates der neunten Symphonie feinem reinen Charafter gemäß auch für bas Zeitmaaß Diesem stellt sich hier zunächst das mit dem Adagio aufzufassen. abwechselnde Andante 3/4 gegenüber, wie um jenem recht auffällig seine ganz besondere Eigenschaft zu sichern, was aber unsere Dirigenten nie abhält, beide Charaktere in der Art zu verwischen, daß nur der rhythmische Wechsel des Vierviertel= und Dreiviertel-Taktes übrig bleibt. Dieser Sat - gewiß einer ber lehrreichsten im vorliegenden Betreff - bringt schließlich mit dem reich figurirten Zwölfachteltakt auch das deutlichste Beispiel der Brechung des reinen Adagio-Charafters durch die schärfere Rhythmisirung der nun zu eigener Selbständigkeit erhobenen begleitenden Bewegung, bei ftets in ihrer charakteristischen Breite forterhaltener Kantilene. Hier erkennen wir das gleichsam fixirte Bild des zuvor nach unendlicher Ausdehnung verlangenden Adagio's, und wie dort eine uneingeschränkte Freiheit für die Befriedigung des tonischen Ausdruckes das zwischen zartesten Gesetzen schwankende Maaß der Bewegung angab, wird hier durch die feste Rhythmik der figurativ geschmückten Begleitung das neue Gesetz der Festhaltung einer bestimmten Bewegung gegeben, welches in seinen ausgebildeten Konfequenzen uns zum Gesetz für bas Zeit= maaß des Allegro wird.

Wie der gehaltene und in seiner Andauer modifizirte Ton die Grundlage alles musikalischen Bortrages ist, wird das Adagio, namentlich durch so konfequente Ausbildung, wie sie ihm Beethoven eben in diesem dritten Sape seiner neunten Symphonie gegeben hat,

auch die Grundlage aller musikalischen Zeitmaaßbestimmung. Das Allegro kann, in einem zart verständigen Sinne, als das äußerste Ergebniß der Brechung des reinen Adagio=Charakters durch die bewegtere Figuration angesehen werden. Selbst im Allegro dominirt, bei genauer Beachtung seiner bestimmendsten Motive, immer der dem Adagio entlehnte Gesang. Die bedeutendsten Allegro=Sätze Beethoven's werden meistens durch eine Grundmelodie beherrscht, welche in einem tieseren Sinne dem Charakter des Adagio's angehört, und hierdurch erhalten sie sie sen timen tale Bedeutung, welche diese Allegro's so ausdrücklich gegen die frühere, naive Gattung derselben abstechen läßt. Doch verhält sich zu dem Beethoven'schen



bereits nicht fern, und der eigentliche exflusive Charakter des Allegro's tritt bei Mozart, wie bei Beethoven, erst dann ein, wenn die Figuration über den Gesang gänzlich die Oberhand erhält, also wenn die Reaktion der rhythmischen Bewegung gegen den gehaltenen Ton vollständig durchgesetzt wird. Dieß ist zumeist in den aus dem Rondeau gebildeten Schlußsähen der Fall, wovon sehr sprechende Beispiele die Finale's der Mozart'schen Es dur= und der Beethoven'schen Adur-Symphonie sind. Hier seiert die rein rhythmische Bewegung gewissermaßen ihre Orgien, und daher können auch diese Allegros Sähe nicht bestimmt und schnell genug genommen werden. Was

aber zwischen diesen äußersten Punkten liegt, ist dem Gesetz der gegenseitigen Beziehungen zu einander unterworfen, und diese Gesetze können nicht zartsinnig und mannigfaltig genug erfaßt werden, denn sie sind in einem tiesen Grunde dieselben, welche den gehaltenen Ton selbst in allen erdenklichen Nüancen modifizirten; und wenn ich jetzt dieser, unseren Dirigenten nicht nur ganz unbekannten, sondern dieser Unbekanntheit wegen von ihnen mit tölpisch abweisender Berketzerung behandelten Modissikation des Tempo's eingehender mich zuwende, so wird Derjenige, welcher mir bis hierher ausmerksam gefolgt ist, verstehen, daß es sich dabei um ein wahres Lebensprinzip unserer Musik überhaupt handelt. —

In Folge der vorangehenden Erörterung unterschied ich zweierlei Gattungen von Allegro's, von welchen ich dem neueren, ächt Beet-hoven'schen, einen sentimentalen Charakter zusprach, gegenüber dem älteren, vorzugsweise Mozart'schen, welchem ich den naiven Charakter beilegte. Bei dieser Bezeichnung schwebte mir die schöne Charakteristik vor, welche Schiller in seinem berühmten Aufsatze von der sentimentalischen und naiven Dichtkunst giebt.

Da ich meinem nächsten Zwecke zulieb mich jest nicht weiter über das hier berührte ästhetische Problem verbreiten will, möchte ich nur feststellen, daß ich das von mir gemeinte na i ve Allegro am allersbestimmtesten oben in den meisten Mozart'schen schnellen Alla-breve-Sähen außgebildet erkenne. Die vollendetsten dieser Art sind die Allegro's seiner Operns-Duvertüren, vor Allem der zu "Figaro" und "Don Juan". Bon diesen ist bekannt, daß sie Mozart nicht schnell genug gespielt werden konnten; als er die Musiker durch sein endlich erzwungenes Presto der Figaro-Duvertüre zu derzenigen verzweislungsse vollen Buth gebracht hatte, welche ihnen zu ihrer eigenen Übers

raschung das Gelingen ermöglichte, rief ihnen der Meister ermuthigend zu: "So war's schön! Run am Abend aber noch ein wenig schneller!" - Ganz richtig! Wie ich von dem reinen Adagio sagte, daß es im ibealen Sinne gar nicht langsam genug genommen werden könnte, vermag dieses eigentliche, gänzlich unvermischte, reine Allegro auch nicht schnell genug gegeben zu werden. Wie dort die Schranken der schwelgerischen Tonentwickelung, so sind hier die Gränzen der figurativen Bewegungsrichtung durchaus ideal, und das Maaß des Erreich= baren bestimmt sich einzig nach dem Gesetze der Schönheit, welches für die äußersten Gegensätze der gänzlich gehemmten und der gänzlich entfesselten figurativen Bewegung den Granzpunkt feststellt, an welchem die Sehnsucht nach der Aufnahme des Entgegengesetzten zur Nothwendigkeit wird. — Es zeugt daher von einem tiefen Sinne, daß die Anreihung der Sätze einer Symphonie unserer Meister von einem Allegro zum Adagio, und von diesem, durch eine vermittelnde strengere Tanzform (den Menuett oder das Scherzo) zum allerschnellsten Final= Allegro führt. Hiergegen zeugt es ebenso von einem wahren Berfommen an aller richtigen Empfindung hiervon, wenn jetige Romvonisten der Langweiligkeit ihrer Einfälle durch Wiederausstopfung ter älteren Suitenform, mit ihrer gedankenlosen Anreihung längst mannigfaltiger entwickelter und zu reich gemischten Formen ausge= bildeter Tanztypen aufzuhelfen vermeinen.

Was nun jenes Mozart'sche absolute Allegro noch besonders als der naiven Gattung angehörig erkennen läßt, ist, nach der Seite der Dynamik hin, der einfache Wechsel von forte und piano, sowie, im Betreff seiner formellen Struktur, die wahllose Nebeneinanderstellung gewisser, dem Piano- oder Forte-Vortrage angeeigneter, völlig stabil gewordener rhythmisch-melodischer Formen, in deren Verwendung (wie bei den stets gleichartig wiederkehrenden rauschenden Halbschlüssen) der Meister eine kast mehr als überraschende Unbefangenheit zeigt. Hier erklärt sich jedoch Alles, auch die größte Achtlosigkeit in der Anwendung gänzlich banaler Satsformen, aus dem einen Charakter

eben dieses Allegro's, welcher gar nicht durch Kantilene uns fesseln, sondern vielmehr nur durch rastlose Bewegung uns in eine gewisse Berauschung versetzen soll. Es ist ein tieser Zug, daß das Allegro der Don Juan-Duvertüre diese Bewegung endlich durch eine unverstenndare Wendung nach dem Sentimentalen hin, in der Weise abschließt, daß bei der Berührung des vorhin von mir charakterisirten Gränzpunktes die Umstimmung des Extremes zugleich mit einer Nöthisgung zur Modisikation des Zeitmaaßes angezeigt ist, welches letztere hiermit unmerklich, und doch wieder für den Vortrag dieser Übergangsstakte so bestimmend, zu der etwas gemäßigteren Bewegung sich herabssenst, in welcher das folgende erste Tempo der Oper, zwar auch ein Allabreve, aber jedenfalls minder schnell als das Haupttempo der Ouvertüre, zu nehmen ist.

Daß die hier zuletzt berührte Eigenthümlichkeit der Don Juans Duvertüre unseren meisten Dirigenten rohsgewohnter Weise entgeht, soll uns jetzt nicht zu vorzeitigen Betrachtungen verleiten, sondern Eines will ich nur erst festgestellt wissen, nämlich: daß der Charakter dieses älteren, klassischen, oder — wie ich es nenne — naiven Allegro's ein himmelweit verschiedener von dem des neueren, sentimentalen, recht eigentlichen Beethoven'schen Allegro's ist. Erst Mozart lernte durch das, hierzu als zu einer Neuerung angeleitete, Mannheimer Orchester das Erescendo und Diminuendo im Orchestervortrage kennen: die dahin deckt uns auch die Instrumentirungsweise der alten Meister auf, daß zwischen den Forte- und Piano-Sähen eines Allegro's nichts auf einen eigentslichen Gefühlsvortag Berechnetes eingestreut war.

Wie verhält sich hiergegen nun aber das eigentliche Beethoven'sche Allegro? — Wie wird sich (um die unerhörte Neuerung Beethoven's sogleich durch seine kühnste Eingebung dieser Art zu bezeichnen) der erste Satz seiner heroischen Symphonie ausnehmen, wenn er im strikten Tempo eines Mozart'schen Duvertüren=Allegro's abgespielt wird? — Ich frage aber, ob es einem unserer Dirigenten einfällt, das Tempo sür diesen Satz nehmen, als dort, nämlich glatt weg, in

einem Strich, vom ersten bis zum letzten Takte? Sollte von einem "Auffassen" des Tempo seinerseits überhaupt die Nede sein, so kann man es für gewiß halten, daß er vor Allem dem Mendelssohn'schen "chi va presto, va sano" folgen wird, — sobald er nämlich der eleganten Kapellmeisterei angehört. Wie die Musiker, welche etwa Sinn für Vortrag haben, dann mit dem



ober dem wehklagenden:



zurecht kommen, dafür mögen sie zusehen; Jene kümmert dieß nicht, denn sie sind auf "klassischem" Boden, da geht es in einem Zuge fort: grande vitesse, vornehm und einbringlich zugleich, auf englisch: time is music. —

In der That sind wir hier auf dem entscheidenden Punkte für die Beurtheilung unseres ganzen heutigen Musikmachens angekommen, dem ich mich daher, wie zu bemerken gewesen sein wird, mit einiger=maßen vorsichtiger Umständlichkeit genähert habe. Mir konnte zu=nächst nur darum zu thun sein, das Dilenma selbst aufzudecken, und dem Gefühle eines Jeden es klar zu machen, daß seit Beethoven hinssichtlich der Behandlung und des Bortrages der Musik eine ganz wesentliche Veränderung gegen früher eingetreten ist. Was früher in einzelnen abgeschlossenen Formen zu einem Fürsichleben außein=andergehalten war, wird hier, wenigstens seinem innersten Haupt=motive nach, in den entgegengesetztesten Formen, von diesen selbst umschlossen, zu einander gehalten und gegenseitig aus sich entwickelt.

Natürlich soll bem nun auch im Vortrage entsprochen werden, und hierzu gehört vor allen Dingen, daß das Zeitmaaß von nicht minderer Zartlebigkeit sei, als das thematische Gewebe, welches durch jenes sich seiner Bewegung nach kundgeben soll, selbst es ist.

Setzen wir nun fest, daß, im Betreff ber von mir gemeinten stets gegenwärtigen und thätigen Mobifikation bes Tempo's eines flassischen Musikstudes neueren Styles, es sich um nicht mindere Schwierigkeiten handelt, als diejenigen, mit welchen überhaupt bas richtige Verständniß dieser Offenbarungen des ächten beutschen Genius zu ringen hat. — In dem Vorangehenden habe ich einigen an den allerersten Kornphäen der Musik unserer Zeit gemachten Erfahrungen besondere Beachtung gewidniet, um meiner Darstellung das chaotische Detail der Aufzählung der geringeren Fälle meiner Experienz zu ersparen: wenn ich jetzt nicht anstehe, allen diesen zusammen ge= nommen das Urtheil zu entnehmen, daß ich, nach der Art wie wir ihn durch öffentliche Aufführungen bisher erst kennen gelernt haben, ben eigentlichen Beethoven bei und noch für eine reine Chimäre halte, so möchte ich nun dieser gewiß nicht weichlichen Behauptung dadurch zu einem Beweise verhelfen, daß ich die negative Seite besselben durch den positiven Nachweis der, meiner Meinung nach, richtigen Urt des Vortrages für jenen Beethoven und das ihm Bermandte, unterstütze.

Da der Gegenstand mich auch in dieser Beziehung unerschöpflich dünkt, will ich mich wiederum an wenigere draftische Punkte der Erfahrung zu halten suchen. —

Eine der Hauptformen der musikalischen Satzbildung ist die einer Folge von Bariationen auf ein vorangestelltes Thema. Bereits Haydn, und endlich Beethoven, haben die an sich lose Form der bloßen Aufeinanderfolge von Verschiedenheiten, außer durch ihre genialen Erfindungen, auch dadurch künstlerisch bedeutend gemacht, daß sie diesen Verschiedenheiten Beziehungen zu einander gaben. Dieß geschieht am glücklichsten, wenn der Weg der Ents

wickelung aus einander eingeschlagen wird, demnach wenn die eine Bewegungsform, sei es durch Fortsvinnung des in ihr nur Angedeuteten. oder durch Ergänzung des in ihr Mangelnden, zu gewissermaßen befriedigender Überraschung in die andere Bewegungsform hinüber= führt. Die eigentliche Schwäche ber Bariationenform als Sathildung wird aber dann aufgedeckt, wenn ohne jede Berbindung oder Ber= mittelung stark kontrastirende Theile neben einander gestellt werden. Gerade hieraus weiß zwar Beethoven ebenfalls wieder einen Vortheil ju ziehen, aber bann eben in einem Sinne, der die Unnahme alles Bufälligen, Unbeholfenen vollkommen ausschließt: nämlich an den oben von mir bezeichneten Schönheitsgränzen sowohl des unendlich ausgebehnten Tones (im Adagio), als der schrankenlosen Bewegung (im Allegro), erfüllt er mit einer scheinbaren Plötlichkeit die über= mäßige Sehnsucht nach dem nun erlösenden Gegensate, indem er die fontraftirende Bewegung dann als die einzig entsprechende eintreten läßt. Dieg lernen wir eben aus bes Meisters großen Werken; und der lette Sat der Sinfonia eroica ist zu dieser Belehrung eine der vorzüglichsten Anleitungen, sobald bieser Sat nämlich nach dem Charafter eines unendlich erweiterten Bariationensatzes erkannt, und als solcher mit mannigfaltigster Motivirung vorgetragen wird. Um ber letteren für diesen, wie für alle ähnlichen Säte, mit Bewußtsein sich zum Meister zu machen, muß aber die zuvor ermähnte Schwäche ber Bariationsfatform desto sicherer erkannt, und demzusolge ihre nachtheilige Wirkung auf das Gefühl abgeleitet werden. Zu häufig nämlich sehen wir, daß die Variationen eben nur einzeln für sich entstanden, und bloß nach einer gewissen, ganz äußerlichen Konvention an einander gereiht sind. Die unangenehmste Wirkung von dieser achtlosen Nebeneinanderstellung erfahren wir, wenn sogleich nach dem ruhig getragenen Thema eine unbegreiflich lustig bewegte erste Bariation eintritt. Die erste Bariation des so über Alles wundervollen Thema's des zweiten Sates der großen Abur-Sonate für Klavier und Violine von Beethoven hat mich, da ich sie noch von keinem

Virtuofen anders behandeln hörte, als es eben eine zur gymnaftischen Produktion dienende "erste Bariation" überhaupt verdient, stets zur Empörung gegen alles fernere Musikanhören gebracht. Wunderlich war es nun, daß, wem ich mich noch klagend hierüber eröffnete, von allen Seiten her ich nur dieselbe Erfahrung, wie mit dem Tempo di Menuetto der achten Symphonie wiederholte. Man gab mir "im Ganzen" Recht, begriff im Einzelnen aber nicht, was ich wollte. Gewiß ift nur (um bei dem angeführten Falle zu bleiben), daß diese erste Bariation des wundervoll getragenen Thema's einen bereits auffällig belebten Charafter trägt; jedenfalls hat sie fich der Romponist, als er sie erfand, zunächst gar nicht in unmittelbarer Folge, also nicht im vollen Zusammenhange mit dem Thema selbst gedacht, worin ihn die formelle Abgeschlossenheit der Theile der Bariationenform unbewußt bestimmte. Nun werden aber diese Theile in unmittelbarer Aufeinanderfolge vorgetragen. Aus anderen, nach der Bariationenform gebildeten, aber im unmittelbaren Zusammenhange gedachten Säten des Meisters (wie z. B. dem zweiten Satze der Emoll-Symphonie, oder dem Adagio des großen Es dur-Quartettes, vor Allem auch dem wunderbaren zweiten Sate ber großen Emoll=Sonate, Op. 111) wissen wir nun auch, wie gefühlvoll und gartsinnig dort die Uberleitungspunkte ber einzelnen Bariationen ausgeführt find. Somit liegt es doch nun für den Bortragenden, der in folchem Falle, wie in dem mit der fogenannten Kreuter=Sonate, die Ehre beansprucht, für den Meister voll und gang einzutreten, recht nabe, daß er wenigstens den Eintritt dieser ersten Bariation mit der Stimmung des soeben beendeten Thema's etwa dadurch in eine milde Beziehung zu bringen sucht, daß er im Betreff des Zeitmaaßes eine gewisse Nücksicht durch anfänglich milde Deutung des neuen Charafters, in welchem — nach der unabänderlichen Ansicht der Klavier= und Violinspieler — diese Variation auftritt, ausübt: geschähe dieß mit rechtem fünstlerischem Sinne, so würde etwa der erste Theil dieser Variation selbst den allmählich immer belebteren Übergang zu der neueren, bewegteren

Haltung bieten, somit, ganz abgesehen von dem sonstigen Interesse dieses Theiles, auch noch diesen Reiz eines freundlich sich einschmeichelnden, im Grunde aber nicht unbedeutenden Wechsels des im Thema niedergelegten Hauptcharafters gewinnen. —

Einen gesteigerten Kall von ähnlicher Bedeutung bezeichne ich mit der Hinweisung auf den Eintritt des ersten Allegro's 6/8 nach bem einleitenden längeren Adagiosate bes Cis moll-Quartettes von Beethoven. Dieses ist mit "molto vivace" bezeichnet, womit sehr entsprechend der Charafter des ganzen Sates angegeben ift. Banz ausnahmsweise läßt nun aber Beethoven in diesem Quartette die einzelnen Sätze ohne die übliche Unterbrechung im Vortrage unmittelbar einander sich anreihen, ja - wenn wir sinnvoll hinblicken - sie nach zarten Gesetzen sich aus einander entwickeln. Dieser Allegrosat folgt bemnach unmittelbar einem Abagio von fo träumerischer Schwermuth, wie kaum ein anderes des Meisters sich findet; als deutbares Stimmungsbild enthält er zunächst ein gleichsam aus der Erinnerung auftauchendes, alsbald bei seinem Erfanntwerden lebhaft erfaßtes und mit gesteigerter Empfindung gehegtes lieblichstes Phänomen. handelt es sich nun offenbar darum, in welcher Weise dieses an die schwermüthige Erstarrung des unmittelbar vorangehenden Adagio-Schlusses herantreten, gleichsam aus ihr auftauchen soll, um nicht durch die Schroffheit seines Eintrittes unsere Empfindung eher zu verleten als anzuziehen. Ganz angemessen tritt dieses neue Thema auch zunächst im ungebrochenen pp, eben wie ein zartes, kaum erkenn= bares Traumbild auf, und verliert sich alsbald in ein zerfließendes Ritardando, worauf es sich zur Kundgebung seiner Wirklichkeit gleichsam erst belebt, und durch das Crescendo in die ihm eigene bewegte Sphäre tritt. Offenbar ist es hier eine zarte Pflicht des Vortragenden, dem genügend angezeigten Charakter dieses Allegro's angemessen, seinen ersten Eintritt auch durch das Tempo zu modifiziren, nämlich, zunächst an die das Adagio schließenden



zufügen, daß für das Erste von einem Tempowechsel gar nichts zu merken ist, dagegen erst nach dem Nitardando, mit dem Crescendo den Vortrag so zu beleben, daß das vom Meister vorgezeichnete schnellere Tempo als eine der dynamischen Bedeutung des Crescendo entsprechende rhythmische Konsequenz hervortritt. — Wie sehr verletzt es dagegen alles nur eigentliche künstlerische Schicklichsteitsgesühl, wenn diese Modisikation, wie es ausnahmslos bei zeder Aussührung dieses Quartettes geschieht, nicht ausgesührt, und dagegen sogleich mit dem frechen Vivace hineingefallen wird, als ob eben Alles doch nur Spaß wäre und es nun lustig hergehen solle! So aber erscheint es den Herren "klassisch".

Da nun aber an Modifikationen des Tempo, wie ich sie jetzt an wenigen Beispielen mit umständlicherer Begründung als durchaus erforderlich nachgewiesen habe, für den Vortrag unserer klassischen Musik unermeßlich viel gelegen ist, so will ich nun, an der Hand dieser Beispiele weitergehend, die Bedürfnisse eines richtigen Vortrages unserer klassischen Musik in näheren Betracht nehmen, und zwar auf die Gefahr hin, unseren für die klassische Musikrichtung so besorgten, und um dieser Besorgtheit willen so geehrten Herren Musikern und Kapellmeistern einige fatale Wahrheiten sagen zu müssen.

Wohl darf ich hoffen, mit den voranstehenden Untersuchungen das Problem der Modifikation des Tempo's für die klassischen Musik= werke des neueren, eigentlich deutschen Styles, zugleich mit den, nur

bem eingeweihten garteren Geifte erkennbaren wie lösbaren, Schwierig= keiten dieser Modifikation nachgewiesen zu haben. In Dem, was ich die durch Beethoven zum ewig giltigen Kunsttypus erhobene sent i= mentale Gattung der neueren Musik nenne, mischen sich nämlich alle Eigenarten des früheren vorzugsweise naiven, musikalischen Runft= typus' zu einem, dem schaffenden Meister stets bereit liegenden, und von ihm nach reichstem Belieben verwendeten Material: der gehaltene gebrochene Ton, der getragene Gesang und die bewegte Figuration, stehen sich nicht mehr, formell außeinandergehalten, gegen= über; die von einander abweichenden Mannigfaltigkeiten einer Folge von Variationen sind hier nicht mehr nur an einander gereiht, soudern fie berühren sich unmittelbar, und gehen unmerklich in einander über. Gewiß ist aber (wie ich an einzelnen Fällen dieß ausführlich nachwies) dieses neue, so sehr mannigfaltig gegliederte Tonmaterial eines solcher Beise gebildeten symphonischen Sates auch nur in der ihm entsprechen= ben Art in Bewegung zu setzen, wenn bas Ganze nicht, in einem mahren und tiefen Sinne, als Monstruosität erscheinen soll. Ich ent= finne mich noch in meiner Jugend die bedenklichen Außerungen älterer Musiker über die "Eroica" vernommen zu haben: Dionns Weber in Prag behandelte sie geradesweges als Unding. Sehr richtig: dieser Mann kannte nur das von mir zuvor charakterisirte Mozart'sche Allegro; in dem striften Tempo desselben ließ er auch die Allegro's der Croica von den Zöglingen seines Konservatoriums spielen, und. wer eine folche Aufführung angehört hatte, gab Dionns allerdings spielte man sie aber anders, und wenn diese Recht. Nirgends Symphonie heute, trotdem man fie auch jest noch nicht anders spielt, meistens überall mit Acclamation aufgenommen wird, so kommt dieses, wenn wir nicht über diese ganze Erscheinung nur spotten wollen, im guten Sinne vor Allem baber, daß feit mehreren Dezennien diese Musik immer mehr, auch abseits der Konzertaufführungen, namentlich am Klaviere studirt wird, und ihre unwiderstehliche Gewalt in ihrer ebenfalls unwiderstehlichen Weise, einstweilen auf allerhand Umwegen,

auszuüben weiß. Wäre dieser Nettungsweg ihr vom Schicksale nicht vorgezeichnet, und käme es lediglich auf unsere Herren Kapellmeister u. s. w. an, so müßte unsere edelste Musik nothwendig zu Grunde gehen.

Um nun so auffallenden Behauptungen eine durch die Erfahrung leicht zu erhärtende Unterlage zu geben, ziehe ich ein Beispiel an, dem man kein gleich populäres zweites in Deutschland zur Seite stellen können wird.

Wie oft hat nicht Jeder die Ouvertüre zum Freischütz von unseren Orchestern spielen gehört?

Nur von Wenigen weiß ich es, daß sie heute darüber erschrecken, wie trivial heruntergespielt sie dieses wundervolle musikalische Gedicht bisher zahllos oftmals mit anhörten, ohne bavon eine Empfindung ju haben; diese Wenigen find nämlich die Besucher eines im Jahre 1864 in Wien gegebenen Konzertes, in welchem ich, zur Mitwirkung freundschaftlich eingeladen, unter Anderem eben diese Freischütz-Duverture aufführte. In der hierzu stattfindenden Probe ereignete es sich nämlich, daß das Wiener Hofopern-Orchester, unstreitig eines der allervorzüglichsten der Welt, durch meine Anforderungen im Betreff des Vortrages dieser Duvertüre völlig außer Fassung gerieth. Gleich beim Beginn zeigte es sich, daß das Adagio der Einleitung bisher, im Tempo des "Alphorn's" oder ähnlicher gemüthlicher Kompositionen, als leicht gehäbiges Andante genommen worden war. Daß dieß aber nicht etwa nur auf einer Wiener Tradition beruhte, sondern zur allgemeinen Norm geworden war, hatte ich schon in Dresden, an derfelben Stelle, wo Weber felbst einft sein Werk leitete, kennen gelernt. Als ich achtzehn Jahre nach des Meisters Tode zum ersten Male selbst in Dresden den Freischütz dirigirte, und hierbei, unbekümmert um die unter meinem älteren Kollegen Reissiger bisher eingerissenen Gewohnheiten, auch das Tempo der Einleitung der Duvertüre nach meinem Sinne nahm, wendete fich ein Veteran aus Weber's Zeit, der alte Bioloncellist Dotzauer, ernfthaft zu mir, und sagte mir: "Ja, fo

hat es Weber auch genommen; ich höre es jett zum ersten Male wieder richtia". Von Seiten der damals noch in Dresden lebenden Wittwe Weber's trug mir diese Beurfundung meines richtigen Gefühles für die Musik ihres lange verschiedenen Gemahles wahrhaft zärtliche Bünsche für mein gedeihenvolles Verharren in der Dresdener Kapell= meisterstellung ein, weil sie nun der so lange schmerzlich verlorenen Hoffnung sich von Neuem hingeben dürfe, jene Musik in Dresden richtig wieder aufgeführt zu wissen. Ich führe dieses schöne und wohlthuende Zeugniß für mich an, weil es, verschiedenen anderen Arten der Beurtheilung meiner fünstlerischen Thätigkeit auch als Dirigent gegenüber, mir eine tröstliche Erinnerung bewahret hat. — Unter Anderen machte jene edle Ermuthigung mich. für dießmal auch so kühn, bei der fraglichen Wiener Aufführung der Freischütz-Duverture auf die letten Konsequenzen einer Reinigung des Aufführungsmodus' berselben zu dringen. Das Orchester studir te das bis zum Überdruß bekannte Stück vollständig neu. Unverdroffen anderten die Hornblafer unter der zartsinnig künftlerischen Anführung R. Lewi's den Ansak, mit welchem sie bisher die weiche Waldphantasie der Einleitung als hochtönig prahlendes Effektstück geblasen, ganzlich, um der Vorschrift gemäß zu dem Pianissimo ber Streichinstrument-Begleitung in gang anderer Weise den beabsichtigten zauberischen Duft über ihren Gesang auszugießen, wobei sie nur einmal (ebenfalls nach Vorschrift) die Stärke des Tones zu einem Mezzoforte anschwellten, um dann, ohne des üblichen sforzando auf dem nur zart inflektirten fanft schmelzend sich zu verlieren. Auch die Bioloncelle milberten den gebräuchlich gewordenen heftigen Anstoß des [ 3 ]

über dem Tremolo der Violinen zu dem gewollten nur leisen Seufzer, wodurch das endlich der Steigerung folgende Fortissimo seine ganze erschreckend verzweiflungsvolle Bedeutung erhält. Nachdem ich so dem einleitenden Adagio seine schauerlich geheimnißvolle Würde zu=

rückgegeben hatte, ließ ich der wilden Bewegung des Allegro's vollen leidenschaftlichen Lauf, wobei ich durch die Rücksicht auf den zarteren Bortrag des sanften zweiten Hauptthema's in keiner Weise gebunden war, weil ich mir sehr wohl zutraute, zur rechten Zeit das Tempo wieder so weit zu ermäßigen, daß es unmerklich zu dem richtigen Zeitmaaße für dieses Thema gelangte.

Ganz offenbar bestehen nämlich die meisten, ja sast alle kombinirteren neueren Allegro-Sätze aus zwei im Grunde wesentlich verschiedenen Bestandtheilen: die Bereicherung derselben, im Gegensatz zu der früheren naiveren, oder ungemischteren Allegro-Konstruktion, liegt eben in dieser Kombination des reinen Allegrosatzes mit der thematischen Eigenthümlichkeit des gesangreichen Adagio's in allen seinen Abstusungen. Das zweite Hauptthema des Allegro's der Duvertüre zu "Oberon":



zeigt, wie es dem eigentlichen Allegro-Charafter ganz und gar nicht mehr angehört, diese entgegengesetzte Eigenschaft am unverhülltesten auf. Dieser entgegengesetzte Charafter ist für die technische Form vom Komponisten natürlich ganz in der Weise zur Verwebung mit dem Hauptcharafter des Tonstückes vermittelt, wie seine eigenste Tendenz bereits um dieser Vereinigung willen abgeleitet ist. Dieß will sagen: äußerlich liest sich dieses Gesangsthema ganz nach dem Schema des Allegro's ab; sobald es seinem Charafter nach leben-voll sprechen soll, zeigt es sich aber, welcher Modisification dieses Schema eben fähig gedacht sein mußte, um dem Tondichter für beide Hauptcharaftere gleich mäßig ver-wendbar dünken zu können.

Um mich für jetzt in meiner Erzählung von jener Aufführung der Freischütz-Duvertüre mit dem Wiener Orchester nicht länger zu

unterbrechen, berichte ich nun des Weiteren, daß ich, nach äußerster Erregung des Zeitmaaßes, den ganz dem Adagio entlehnten, lang gedehnten Gesang der Klarinette:



dazu verwendete, von hier an, wo alle figurative Bewegung im gehaltenen (oder zitternden) Tone aufgeht, das Tempo durchaus unmerklich so weit zurückzuhalten, daß es, trot der wiederum bewegeteren Zwischenfigur:



mit der hierdurch so schön vorbereiteten Kantilene in Es-dur in ber gelindesten Rüance des immerhin festgehaltenen Hauptzeitmaaßes angekommen war. Wenn ich nun für dieses Thema



darauf hielt, daß es gleichmäßig piano, also ohne die übliche gemeine Accentuation beim Aufsteigen der Figur, sowie mit gleichmäßiger Bindung im Vortrage, also nicht



gespielt werde, so war dieß zwar mit den sonst so trefflichen Mussikern Alles erst zu besprechen, der Erfolg dieses Vortrages war aber sogleich so auffällig, daß ich für die wiederum unmerkliche Neusbelebung des Tempo's mit dem pulsirenden



Richard Wagner, Gef. Schriften VIII.

24

nur die leiseste Andeutung der Bewegung zu geben hatte, um auch für den Wiedereintritt der energischesten Nüance des Haupttempo's mit dem folgenden Fortissimo das ganze Orchester im verständnißvollsten Sifer zu sinden. Nicht ganz leicht erwies es sich, die gedrängtere Wiedersehr des Konflistes der zwei so start entgegengesetzten
Motive, ohne das richtige Gefühl für das Haupttempo zu erschüttern,
in ihrer Bedeutung für den Vortrag geltend zu machen, da dis zur
äußersten Anspannung der verzweislungsvollen Energie des eigentlichen
Allegro's mit dem Kulminationspunkte



dieser Widerstreit in immer fürzeren Perioden sich konzentrirt, und hier war es eben, wo der Erfolg einer stets thätig gegenwärtigen Modifikation des Zeitmaaßes sich schließlich am glücklichsten herausstellte. — Ihrer Gewöhnung gegenüber sehr überrascht waren nun wieder die Musiker, als ich nach den prachtvoll ausgehaltenen C-dur-Dreiklängen und den sie bedeutungsvoll hinstellenden großen Generalpausen, für den Eintritt des jetzt zum Jubelgesang erhobenen zweiten Thema's nicht die heftig erregte Nüance des ersten Allegroschema's, sondern eben die mildere Modifikation des Zeitmaaßes anwendete.

Das Allergebräuchlichste bei unseren Orchestervorträgen ist nämlich die Abhetzung des Hauptthema's am Schlusse, wo oft nur noch der Klang der großen Pferdepeitsche sehlt, um uns die ganz ähnlichen Effekte des Cirkus zurückzurusen. Die gesteigerte Schnelligkeit des Zeitmaaßes für die Schlußstellen der Duvertüren ist von den Kompo-nisten häusig gewollt, und sie ergiebt sich ganz von selbst, wenn

eigentliche bewegte Allegro-Thema gleichsam das Feld behauptet schließlich seine Apotheose feiert; wovon ein berühmtes Bei= und spiel die große Duverture zu "Leonore" von Beethoven darbietet. hier wird nur allermeistens die Wirkung des Gintrittes des gestei= gerten Allegro's wieder dadurch gänzlich vernichtet, daß das Haupt= tempo, welches der Dirigent für die verschiedenen Erfordernisse der anderweitigen thematischen Kombinationen eben nicht zu modifiziren (b. h. unter anderen: rechtzeitig zurückzuhalten) verstand, jest bereits zu einer Schnelligkeit gelangt ist, welche die Möglichkeit einer ferneren Steigerung ausschließt, - außer wenn etwa die Streich= instrumentisten es sich einen fast unmäßigen virtuosen Sturmanlauf kosten lassen, wie ich dieß ebenfalls vom Wiener Orchester, zwar mit Staunen, aber nicht mit Befriedigung anhörte; denn die Nöthigung zu dieser erzentrischen Anftrengung ging aus einem empfindlichen Fehler, dem des bis dahin bereits verjagten Tempo's, hervor, und führte somit zu einer Übertreibung, welcher kein wahres Kunstwerk ausgesetzt sein darf, wenn es diese auch, in einem gewissen roben Sinne, vortragen sollte.

Bie nun aber gar der Schluß der Freischütz-Duvertüre dazu kommt, in dieser Weise abgehetzt zu werden, das muß, sobald man den Deutschen einiges Zartgefühl zusprechen zu dürfen glaubt, durchzaus unbegreislich bleiben, wird aber eben daraus erklärlich, daß selbst bei ihrem ersten Eintritte diese zweite, jetzt zum Jubelgesang erhobene Kantilene, als gute Beute in den Trott des Hauptallegro's mitgenommen worden war. Hier nahm sie sich dann etwa wie ein kriegszesangenes munteres Mädchen, an den Schweif des Pferdes eines wild trabenden Kriegsknechtes gebunden, aus; folgerichtig wird sie nun, wie zur poetischen Gerechtigkeit, schließlich auf das Pferd selbst gesetzt, vermuthlich nachdem der böse Keiter heruntergefallen ist: und da läßt es denn endlich auch der Kapellmeister gebührend lustig herzgehen. — Wer die ganz unbeschreiblich widerwärtige Wirkung dieser gelinde gesagt — äußersten Trivialissirung des vom indrünstigen

Dankesaufschwung eines fromm liebenden Madchenherzens erfüllten Motives in allen und jeden unserer öffentlichen Aufführungen der Freischützonverture, Sahr aus, Sahr ein empfängt, Alles sehr gut findet, von gewohnten saft= und kraftvollen Orchesterleistungen redet, und neben= bei seinen besonderen Gedanken über die Tonkunst nachhängt, wie etwa der jetige Jubelgreis Herr Lobe es that, dem steht es recht hübsch, wenn er auch einmal vor den "Absurditäten eines falsch verstandenen Idealismus', durch Sinweisen auf das fünstlerisch Achte, Wahre und Ewiggeltende, gegenüber allerhand halbtollen oder halb= gewalkten Doktrinen und Maximen"\*) warnt. Wie ich fagte, gelangte bagegen eine Anzahl von Wiener Musikfreunden, denen ich natur= lich so etwas eigentlich aufdrängen mußte, einmal bazu, diese arme, viel besudelte Duverture anders zu hören. Roch heute dauert der Erfolg hiervon nach. Man behauptete, die Duverture zuvor gar nicht gekannt zu haben, und frug mich, was ich nur damit angefangen hätte? Namentlich war Manchem es unbegreiflich, durch welches, anderweits mir gar nicht nachzuweisendes Mittel, ich die hinreißende neue Wirfung des Schluffates hervorgebracht hätte: kaum wollte man mir glauben, wenn ich eben nur das gemäßigtere Tempo als den Grund hiervon angab; wogegen allerdings die Herren Musiker des Orchesters etwas mehr — ein wirkliches Geheimniß — verrathen könnten. Näm= lich dieses: - im vierten Takte der breit und prachtvoll gespielten Entrata:



gab ich dem, verlegen und sinnlos in der Partitur sich als schein= barer Accent ausnehmenden Zeichen — die jedenfalls vom Kompo= nisten so verstandene Bedeutung eines Diminuendo-Zeichens ———,

<sup>\*)</sup> Siehe: Eduard Bernsdorf, Signale filt die Musikalische Belt ' Nr. 67. 1869.

und gelangte dadurch zu einem dynamisch gemäßigteren, beim ersten Eintritte sofort durch weichere Inflektion sich auszeichnenden Vortrag der folgenden thematischen Haupttakte



welche ich nun bis zu dem wieder eintretenden Fortissimo ganz natürlich ebenso anschwellen lassen konnte, wodurch das ganze weiche Motiv dießmal, auf der prachtvollen Unterlage, allerdings einen hintreißend beseligenden Ausdruck erhielt. —

So etwas, wie diesen Vorgang und seinen Erfolg, erfahren nun unsere Herren Kapellmeister gar nicht gern. Herr Dessof, welcher den "Freischütz" im Hofoperntheater demnächst wieder zu dirigiren hatte, war jedoch der Meinung, dem Orchester seine von mir gelehrte neue Vortragsart der Ouvertüre belassen zu sollen; er kündigte ihm dieses lächelnd mit den Worten an: "Nun, die Ouvertüre wollen wir also Wagner isch nehmen".

Ja, ja: — Wagnerisch! — Ich glaube, es könnte noch Einiges, ohne Schaden "Wagnerisch" genommen werden, Ihr Herren!

Immerhin erschien dieß von Seiten des Wiener Kapellmeisters doch als eine ganze Konzession, wogegen mir in einem ähnlichen Falle mein ehemaliger (nun überdieß auch verstorbener) Kollege Reissiger einmal nur ein halbes Zugeständniß machte. Im letzten Sate der Adur=Symphonie von Beethoven war ich nämlich, als ich seiner Zeit diese öfter zuvor bereits von Reissiger in Dresden dirigirte Symphonie ebenfalls dort aufführte, auf ein in die Orchesterstimmen eingezeichnetes Piano getrossen, welches der frühere Dirigent ganz aus persönlichem Gutdünken daselbst hatte eintragen lassen. Es betraf dieß die großartig vorbereitete Konklusion dieses Finalsatzes, wo nach den wiederholten Schlägen auf dem A=Septimen=Accord (Härtel'sche Ausgabe der Partitur S. 86) es mit:



immer im Forte weiter geht, um später durch "sempre più sorte" zu noch ungestümerem Rasen hingeführt zu werden. Dieß hatte nun Neissiger verdrossen, und von dem hier angezeigten Takte an ließ er plötzlich piano spielen, um so auch mit der Zeit zu einem merkbaren crescendo zu gelangen. Natürlich ließ ich dieß piano nun austilgen, das sorte im energischsten Sinne wiederherstellen, und verletzte so die vermuthelich auch von Reissiger seiner Zeit gehüteten "ewiggeltenden Gesetze" des Lobe-Vernsdorf'schen Üchten und Wahren. Als dann nach meinem Fortgange von Dresden es unter Reissiger auch einmal wieder zu dieser Udur-Symphonie kam, hielt der bedenklich gewordene Dirigent hier an, und empfahl dem Orchester mezzosorte zu spielen.

Ein anderes Mal traf ich (es geschah dieß vor noch nicht lange in München) eine öffentliche Aufführung der Duvertüre zu "Egmont" an, welche in dem an der Freischütz-Duvertüre zuvor von mir aufzgedeckten Sinne nicht minder belehrend für mich war. Im Allegro dieser Duvertüre wird das furchtbar schwere Sostenuto der Einleitung:



mit verfürztem Rhythmus als Vordertheil des zweiten Thema's wieder aufgenommen, und durch ein weich behagliches Gegenmotiv beantwortet:



"klassisch" gewohnter Weise ward hier, wie überall, dieses aus schrecklichem Ernste und wohligem Selbstgefühle so drastisch eng geschürzte Motiv in dem unaufgehaltenen Allegrosturze wie ein welkes Blatt mit hinweggespült, so daß, wenn es beachtet werden konnte, man höchstens etwa ein Panz-Pas heraushörte, wonach mit den zwei er-

sten Takten das Baar den Antritt nahm, um sich, so kurz es dauere, mit den beiden folgenden Takten in Ländlerweise einmal herumzu= drehen. Als nun Bülow, in Abwesenheit des gefeierten älteren Dirigenten, diese Musik einmal zu dirigiren hatte, veranlaßte ich Jenen zum richtigen Vortrag auch dieser Stelle, welche sofort im Sinne des hier so lakonischen Tondichters schlagend wirkt, wenn das bis dahin leidenschaftlich erregte Tempo, sei es auch nur andeutungsweise, durch strafferes Anhalten so weit modifizirt wird, daß das Orchester die nöthige Besinnung zur Accentuation dieser, zwischen großer Energie und finnigem Wohlgefühle schnell wechselnden, thematischen Rombination gewinnen kann. Da gegen das Ende des 3/4 Taktes diese Rombination eine breitere Behandlung und entscheidende Wichtigkeit erhält, kann es nicht fehlen, daß einzig durch die Beachtung dieser nöthigen Modifikation der ganzen Duverture ein neues, und zwar das richtige Verständniß zugeführt wird. — Von dem Eindrucke dieser forrekt geleiteten Aufführung erfuhr ich nur, daß die Hoftheater-Intendanz vermeinte, es sei "umgeworfen" worden!

Dergleichen Vermuthungen kamen allerdings dem Auditorium der berühmten Münchener Odeonkonzerte nicht an, als ich mitten unter ihm einst einer Aufführung der Emoll=Symphonie von Mozart, von jenem altgewohnten klassischen Dirigenten geleitet, beiwohnte. Hier nämlich erlebte ich an dem Vortrage des Andante dieser Symphonie, und an dessen Erfolge, etwas immerhin von mir noch für unmöglich Gehaltenes. Wer hat sich nicht in seiner Jugend dieses schwungvoll schwebende Tonstück mit schwärmerischem Behagen in seiner Weise zu eigen zu machen gesucht? In welcher Weise? Gleichviel! Reichen die Vortragszeichen nicht aus, so tritt das von dem wundervollen Gange dieser Komposition erregte Gefühl dafür ein, und die Phantasie räth uns, wie wir im wirklichen Vortrage diesem Gefühle entsprechen mögen. Da dünkt es denn, daß der Meister uns dieß fast ganz frei hat überlassen wollen, denn nur mit den dürftigsten Vortragszeichen tritt er uns bindend entgegen. So

waren wir frei, schwelgten in den ahnungsvollen Schauern der weich anschwellenden Achtelbewegung, schwärmten mit der mondscheinartig aufsteigenden Violine:



deren Noten wir uns allerdings weich gebunden dachten; wir fühlten uns von den zartflüsternden



wie von Engelsflügeln angeweht, und erstarben vor den schicksals= schweren Mahnungen der fragenden



(welche wir uns allerdings in einem schön getragenen Erescendo vorgeführt dachten) zu dem endlichen Bekenntnisse der Seligkeit eines Todes durch Liebe, der mit den letzten Takten uns freundlich umschließend aufnahm. — Derlei Phantasien hatten nun allerdings vor einer wahrhaft klassisch strikten Ausstührung dieses Satzes durch einen berühmten Altmeister im Münchener Odeon zu verschwinden: da ging es mit einem Ernste her, daß einem die Haut schauberte, unz gefähr wie kurz vor der ewigen Verdammniß. Vor Allem ward das leicht schwebende Andante zum ehernen Largo, und von dem Werthe keines Achtels ward uns auch nur ein Hunderttheilchen je erlassen; steif und gräßlich, wie ein eherner Zopf, schwang sich die Vattuta dieses Andante's über unseren Häuptern dahin, und selbst die Federn der Engelssslügel wurden zu festgewichsten Drahtlocken aus dem siebenz jährigen Kriege. Da ich mir schon wie unter das Nekrutenmaaß der preußischen Garde von 1740 gestellt vorkam und ängstlich nach

Loskauf verlangte, wer ermißt meinen Schrecken, als der Altmeister das Blatt zurückschlägt, und richtig den ersten Theil des larghettisirten Andante's noch einmal spielen läßt, bloß aus dem Grunde, weil er die herkömmlichen zwei Lünktchen vor dem einen Doppelstriche nicht umfonst in der Partitur gestochen wissen wollte. Ich blickte mich nach Hilfe um; da gewahrte ich aber das zweite Bunder: — Alles hörte geduldig zu, fand, was da vorging, in schönster Ordnung, und war schließlich überzeugt, einen reinen, jedenfalls recht unverdächtigen Hochegenuß gehabt zu haben, so einen ächt Mozart'schen "Ohrenschmauß".

—Da senkte ich denn mein Haupt, und schwieg.

Nur einmal ging mir späterhin die Geduld ein wenig aus. In einer Probe meines "Tannhäuser" hatte ich mir verschiedenerlei, auch das klerikale Tempo meines ritterlichen Marsches im zweiten Akte, ruhig gefallen lassen. Nun fand es sich aber, daß der unzweiselhaste Altmeister es nicht einmal verstand, den 4/4 Takt in den entsprechenden

6/4, also zwei Viertel for in die Triole for aufzulösen. Dieß zeigte sich in der Erzählung des Tannhäuser, wo für den ⁴/4:



eintritt. Diese Auflösung zu taktiren siel dem Altmeister schwer: im  $^4/_4$  die vier Theile winkelrecht auszuschlagen, ist er zwar allerernstelichst gewöhnt; der  $^6/_4$  Takt wird von dieser Art Dirigenten aber immer nach dem Schema des  $^6/_8$  Taktes behandelt, und als solcher alla breve, mit Eins — Zwei geschlagen (nur in jenem Andante der G moll=Symphonie erlebte ich die richtig mit 1, 2, 3 - 4, 5, 6 gravitätisch ausgeschlagenen Bruchtheile dieser Taktart). Für meine arme Erzählung mit dem römischen Papste behalf der Dirigent sich jedoch, wie gesagt, mit einem zagenden Alla-breve, gleichsam um es den Orchestermusikern zu überlassen, was sie von den Vierteln halten

wollten; hieraus resultirte denn, daß das Tempo gerade um einmal zu schnell genommen wurde, nämlich anstatt des oben bezeichneten Verhältnisses kam die Sache jetzt so heraus:



Dieß war nun musikalisch recht interessant, nur nöthigte es den armen Sänger des "Tannhäuser" seine schmerzlichen Erinnerungen von Rom in einem höchst leichtfertigen, ja lustig hüpfenden Walzerrhythmus zum Besten zu geben, — was mich wieder an die Erzählung Lohensgrin's vom Gral erinnerte, welche ich in Wiesdaden scherzando (als gälte sie der Fee Mab) rezitirt gehört habe. Da ich nun dießmal einen so herrlichen Darsteller, wie L. Schnorr, für den Tannhäuser mir zur Seite hatte, mußte ich denn, um der ewigen Gerechtigkeit willen das rechte Tempo herzustellen, gegen meinen Altmeister einmal respektsvollst einschreiten, was einiges Ürgerniß verursachte. Ich glaube, es führte mit der Zeit sogar zu Martyrien, welche selbst ein kaltblütiger Evangelienkritiker mit zwei Sonetten zu besingen sich gedrungen fühlte. Es giebt jetzt nämlich wirklich besungene Märtyrer der reinen klassischen Musik, welchen etwas näher nachzusehen ich mit dem Folgenden mir erlauben werde. —

Wie ich dieß mit dem Vorangehenden bereits öfter berührte, sind Versuche zur Modifikation des Tempo's zu Gunsten des Vortrages klassischer, namentlich Beethoven'scher Tonskücke von dem Dirizgenten=Gremium unserer Zeit immer mit Widerwillen aufgenommen worden. Ich wies aussührlicher nach, daß einseitige Modifikation des

Zeitmaaßes, ohne entsprechende Modifikation des Vortrages im Betreff der Tongebung selbst, ein anscheinendes Recht zu Ginsprüchen aabe. wogegen ich den hier tiefer zu Grunde liegenden Jehler ebenfalls aufbedte, somit diesen Ginsprüchen keinen anderen Grund als ben ber Unfähigkeit und Unberufenheit unferer Dirigenten im Allgemeinen übrig ließ. Ein wirklich giltiger Grund zur Abmahnung von dem mir un= erläglich dünkenden Verfahren in jenen bezeichneten Fällen ift aller= dings wiederum der, daß jenen Tonstücken nichts schädlicher werden müßte, als willfürlich in ihren Vortrag gelegte Nüancen auch bes Tempo's, wie sie sofort dem phantastischen Belieben jedes, etwa auf Effekt losarbeitenden oder von sich eingenommenen eitlen Taktschlägers Thür und Thor öffnen, und unsere klassische Musiklitteratur mit der Reit zu gänglicher Unkenntlichkeit entstellen wurden. Hiergegen läßt sich natürlich nichts Anderes einwenden, als daß es eben trauria um unsere Musik steht, da solche Befürchtungen aufkommen können, weil damit zugleich ausgesprochen ist, daß man an eine Macht des wahren Runftbewußtseins, an welcher jene Willfürlichkeiten sich sogleich brechen würden, in unferen gemeinsamen Runftzuständen nicht glaubt. Somit fällt auch dieser, andererseits wohlgerechtfertigte, selten aber ehrlich ge= meinte Einspruch auf das Zugeständniß einer allgemeinen Unfähigkeit unseres musikalischen Dirigentenwesens zurück: denn, wenn es den Stümpern nicht erlaubt sein soll, mit unserer flassischen Musik will= fürlich zu verfahren, warum haben dagegen unsere vorzüglichsten und angesehensten Musiker nicht für das Rechte gesorgt, und warum haben gerade sie den Vortrag dieser klassischen Musik in eine solche Bahn der Trivialität und wirklichen Entstellung geleitet, daß mit Recht jeder lebhaft empfindende Musiker sich davon unbefriedigt, ja angewidert fühlen muß?

So kommt es denn auch, daß jener an sich berechtigte Einspruch meistens nur als Vorwand zu jeder Opposition gegen jede Bemühung in dem von mir gemeinten Sinne gebraucht wird, und der Grund wie die Absicht hiervon bleiben immer nur die eigene Unfähigkeit

und geistige Trägheit, welche unter Umständen bis zur Aggressivität sich erhitzen, da die Unfähigen und Trägen eben in immenser Masjorität sind.

Da nun die meisten klassischen Werke stets nur in höchst un= vollkommener Weise bei uns zuerst eingeführt worden sind (man benfe nur an die Berichte über die Umstände, unter welchen Beethoven's schwierigste Symphonien zur ersten Aufführung gelangten!), Vieles auch sofort nur gänzlich entstellt vor das deutsche Bublikum gebracht wurde (man vergleiche hierüber meine Abhandlung über Glud's Duverture zu "Jphigenia in Aulis" im fünften Bande dieser gesammelten Schriften und Dichtungen), so muß man sich jett beutlich machen, welches ber Zustand bes Vortrages nur sein fann, in welchem diese Werke uns unter dem Gesetze jener Unfähigkeit und Trägheit eifrigst konservirt werden, wenn man andererseits rücksichts= los erwägt, in welchem Sinne felbst ein Meister wie Menbelsfohn sich mit der Leitung dieser Werke befaßte! Gewiß ist nun von bei weitem untergeordneteren musikalischen Größen nicht zu verlangen. daß sie von selbst zu einem Verständnisse kommen sollten, welches ihrem eigentlichen Meister nicht aufging; benn für Minderbefähigte giebt es nur einen Wegweiser zum Erfassen bes Richtigen, - bas Beifpiel. Auf dieses konnten sie auf dem von ihnen eingeschlagenen Wege nicht treffen. Das Troftlose ift nun aber, daß dieser führer= lose Weg zu einer solchen Breite ausgetreten worden ist, daß nirgends mehr Raum für Denjenigen übrig geblieben, ber bas Beispiel etwa einmal geben könnte. Und deswegen unterwerfe ich hier diese pietistische Abwehr desjenigen Geistes, den ich als den richtigen für den Vortrag unserer großen Musik bezeichnet habe, einer schärfer eingehen= den Betrachtung, um den sonderbaren renitenten Geift, welcher jene Abwehr eingiebt, in seiner wirklichen Armseligkeit aufzudeden, und vor Allem ihm den Heiligenschein zu benehmen, mit welchem er sich als keufcher beutscher Runftgeist zu schmücken herausnimmt. Denn dieser Geist ist es, welcher jeden freien Aufschwung unseres

Musikwesens hemmt, jeden frischen Luftzug von seiner Atmosphäre ferne hält, und mit der Zeit wirklich die glorreiche deutsche Musik zu einem farblosen, ja lächerlichen Gespenst verwischen kann.

Es erscheint mir nun wichtig, diesem Geiste nahe in die Augen zu sehen, und ihm auf den Kopf zu zu sagen, woher er stamme, — nämlich ganz gewiß nicht aus dem Geiste der deutschen Musik. Die sem näher nachzuforschen wird hier nicht nöthig sein. Den positiven Werth der neueren, d. h. Beethoven'schen, Musik abzuwägen, ist nicht so leicht, denn er wiegt schwer, und zu einem Versuche hierzu haben wir gute Stunden und bessere Tage abzuwarten, als unser heutiges Musikwesen sie uns bereitet; dagegen möge es uns für jetzt als Studie hierzu gelten, daß wir den negativen Beweis für jenen Werth an dem Unwerth derjenigen Musikmacherei nachweisen, welche sich gegenwärtig als klassisch und beethovenisch gebahrt. —

Es ist nun zunächst zu beachten, daß die von mir näher bezeichnete Opposition, während sie nur durch gänzlich ungebildete Scribenten in der Presse sich wirklich laut, ja lärmend benimmt, bei ihren eigentlichen unmittelbaren Theilhabern mehr verbiffen und wortscheu sich äußert. ("Sehen Sie, er kann sich nicht aussprechen" - sagte mir, mit bedeutungsvoll finnigem Blicke, einmal eine Dame von solch' einem sittigen Musiker.) Das Schicksal der deutschen Musikzustände, die gänzliche Achtlosigkeit der deutschen Runstbehörden, hat Jenen nun einmal die Führung der höheren deutschen Musik= geschäfte in die Sände gespielt: sie fühlen sich sicher in Amt und Würden. — Wie ich vom Anfang herein es beachten ließ, besteht dieser Areopag aus zwei grundverschiedenen Geschlechtern: dem der verkom= menden deutschen Musikanten alten Styles, welche besonders im naiveren Süddeutschland sich länger in Ansehen erhielten, und dem ber dagegen aufgekommenen eleganten Musiker neueren Styles, wie fie namentlich in Norddeutschland aus der Schule Mendelssohn's her= vorgingen. Gewissen Störungen ihres gedeihlichen Geschäftes, welche sich von neuester Zeit datiren, ist es zu verdanken, daß diese beiden

Gattungen, welche sonst nicht viel von einander hielten, sich zu gegen= seitiger Anerkennung vereinigt haben, und in Süddeutschland die Mendelssohn'sche Schule, mit dem was dazu gerechnet wird, schließlich nicht minder goutirt und protegirt wird, als in Nordbeutschland ber Prototyv der süddeutschen Unproduktivität mit plötlich empfundener Hochachtung bewillkommnet wird, was der selige Lindpaintner leider nicht mehr erlebt hat. Beide reichen sich so zur Versicherung ihrer Ruhe die Sände. Vielleicht hatte die erstere Gattung, die des von mir gemeinten eigentlichen deutschen Musikanten, bei dieser Allianz einen gewissen inneren Widerwillen zu überwinden: doch hilft ihr eine nicht vorzüglich löbliche Gigenschaft ber Deutschen aus ber Verlegen= heit, nämlich die mit der Unbeholfenheit verbundene Scheelsucht. Diese Eigenschaft verdarb bereits einen der bedeutenosten Musiker der neueren Zeit (wie ich dieß anderswo nachgewiesen habe) bis zur Verläugnung seiner eigenen Natur, bis zur Unterwürfigkeit unter das deutschwer= derbliche neue Gesetz der eleganten zweiten Gattung. Was die Dyposition der untergeordneteren handwerkerlichen Naturen betraf, so hatte sie nicht viel Anderes zu sagen, als: wir können nicht mit fort, wir wollen daß Andere auch nicht fort können, und ärgern uns, wenn diese doch fort können. Hier ist Alles ehrliche Bornirtheit, die nur aus Ürger unehrlich wird.

Anders verhält es sich dagegen im neueren Lager, wo die seltsamsten Verzweigungen persönlicher, geselliger, ja nationaler Interessen die allerkombinirtesten Verhaltungs-Maximen an die Hand gegeben haben. Ohne auf die Bezeichnung dieser mannigkaltigen Interessen hier einzugehen, hebe ich nur dieses Hauptsächlichste hervor, daß hier Vieles zu verbergen, Vieles nicht merken zu lassen ist. In einem gewissen Sinne liegt hier sogar daran, an sich den "Mussiker" nicht eigentlich auffällig werden zu lassen: und dieß hat seinen Grund.

Mit dem rechten deutschen Musiker war ursprünglich schwer zu verkehren. Wie in Frankreich und England, war der Musiker auch

in Deutschland von je in sehr vernachlässigter, ja verachteter sozialer Stellung; hier wurden von den Fürsten und Vornehmen fast nur italienische Musiker für Menschen gehalten, und in wie demüthigender Weise sie den deutschen vorgezogen wurden, können wir unter anderem an Mozart's Behandlung von Seiten des kaiserlichen Hofes in Wien uns abnehmen. Bei uns blieb der Musiker immer nur ein eigen= thümliches, halb wildes, halb kindisches Wesen, und als solches ward er von seinen Lohngebern gehalten. Unsere größten musikalischen Genie's trugen für ihre Bildung die Merkmale dieser Ausscheidung aus der feineren, oder auch geistreicheren Gesellschaft an sich: mant denke nur an Beethoven in seinem Verkehre mit Goethe in Teplit. Bei dem eigentlichen Musiker setzte man eine der höheren Bildung durchaus unzugängliche Organisation voraus. 5. Marschner, da er mich 1848 in lebhaftesten Bemühungen für die Hebung des Geistes in der Dresdener Kapelle begriffen sah, mahnte mich einmal fürsoralich hiervon ab, und meinte, ich follte doch nur bedenken, daß der Musiker ja rein unfähig märe mich zu verstehen. — Gewiß ist nun, daß (mo= rauf ich schon anfänglich hinwies) auch die höheren und höchsten musikalischen Posten bei uns allermeistens nur durch von unten auf= gerückte eigentliche "Musiker" eingenommen worden sind, was in einem auten handwerkerlichen Sinne manches Vortreffliche mit sich Es bildete sich ein gewisses Familienwesen in solch' einem Orchester-Patriarchat aus, dem es nicht an Innigkeit, sondern wohl nur an dem zu rechter Zeit einmal frei eindringenden Luftzuge eines genialen Anhauches fehlte, welcher dann schnell ein schönes, wenn auch mehr wärmendes als leuchtendes Feuer dem eigenthümlich intelli= genten Herzen eines solchen Körpers entfachen konnte.

Wie nun aber z. B. den Juden unser Gewerkwesen fremd geblieben ist, so wuchsen auch unsere neueren Musikbirigenten nicht aus dem musikalischen Handwerkerstande auf, der ihnen, schon der strengen wirklichen Arbeit wegen, widerwärtig war. Dagegen pflanzte sich dieser neue Dirigent sogleich auf der Spitze des musikalischen Innungswesens, etwa wie der Banquier auf unserer gewerkthätigen Sozietät, auf. Hierfür mußte er sofort Eines mitbringen, was dem von unten auf gedienten Musiker eben abging, oder von ihm doch nur äußerst schwer, und selten genügend zu gewinnen war: wie der Banquier das Kapital, so brachte dieser die Gebildetheit mit. Ich sage: Gebildetheit, nicht Bildung; denn wer diese wahrhaft besitzt, über den ist nicht zu spotten: er ist Allen überlegen. Der Besitzer der Gebildetheit aber läßt über sich reden.

Mir ist nun kein Fall bekannt geworden, in welchem selbst bei der glücklichsten Pflege dieser Gebildetheit hier der Erfolg einer wahren Bildung, nämlich mahre Geiftesfreiheit, Freiheit überhaupt, zum Vorschein gefommen ware. Selbst Mendelssohn, bei so mannig= fachen und mit ernstlicher Sorgfalt gepflegten Anlagen, ließ beutlich an sich erkennen, daß er zu jener Freiheit nie gelangte, und jene eigenthümliche Befangenheit nie überwand, welche für den ernsten Betrachter ihn, trok aller verdienten Erfolge, außerhalb unferes beutschen Runstwesens erhielt, ja vielleicht in ihm felbst zu einer nagenden, sein Leben so unbegreiflich früh verzehrenden Bein ward. Der Grund hiervon ift eben dieser, daß dem ganzen Motive eines folden Bildungs= dranges keine Unbefangenheit innewohnt, wogegen diefes mehr in ber Nöthigung, vom eigenen Wesen etwas zu verdecken, als in dem Triebe, dieses selbst frei zu entfalten, beruht. Die Bildung, welche hieraus hervorgeht, kann daher nur eine unwahre, eine eigentliche Afterbikbung sein: hier kann in einzelnen Richtungen die Intelligenz fehr geschärft werden; Das, worin alle Richtungen zusammentreffen, tann aber nie die mahre, rein sehende Intelligenz selbst fein. — Wenn es nun fast tief bekümmert, diesen inneren Vorgang an einem be= sonders begabten und zart organisirten Individuum zu verfolgen, so widert es uns dagegen bald an, bei geringeren und trivialeren Naturen dem Verlaufe und Ergebnisse desselben nachzugehen. Hier lächelt uns bald Alles platt und nichtig an, und haben wir nicht Lust, dieses Grinfen der Gebildetheit wiederum zu belächeln, wie die meisten

unseren Kulturzuständen oberflächlich Zusehenden sie einzig zu empfinden pflegen, so gerathen wir über diesen Anblick wohl in wirklichen Unsmuth. Und hierzu hat der deutsche Musiker ernstliche Veranlassung, wenn er heut' zu Tage gewahren muß, daß diese nichtige Gebildetheit sich auch ein Urtheil über den Geist und die Bedeutung unserer herrlichen Musik anmaaßen will.

Im Allgemeinen ist es ein Hauptcharakterzug dieser Gebildetheit. bei nichts ftark zu verweilen, sich in nichts tief zu versenken, oder auch, wie man sich ausdrückt, von nichts viel Wesens zu machen. Dabei wird das Größte, Erhabenfte und Innigfte für etwas recht Natürliches, ganz "Selbstverftändliches", zu jeder Zeit Allen zu Gebote Stehendes ausgegeben, davon Alles zu erlernen, auch wohl nachzumachen Bei dem Urgeheuren, Göttlichen und Dämonischen, ift daher nicht zu verweilen, schon weil an ihm etwas Nachzughmendes eben durchaus nicht aufzufinden glückt, weßhalb es dieser Gebildetheit ge= läufig ist, 3. B. von Auswüchsen, Übertreibungen u. dergl. zu reden, woraus dann wieder eine neue Afthetik hervorgegangen, welche vor Allem sich an Goethe zu lehnen vorgiebt, weil dieser ja auch allen Ungeheuerlichkeiten abhold gewesen wäre, und dafür so eine schöne, ruhige Klarheit erfunden habe. Da wird denn die "Harmlosigkeit" der Kunst gepriesen, der hier und da zu heftige Schiller aber einigermaaßen verächtlich behandelt, und so, in kluger Übereinstimmung mit dem Philister unserer Zeit, ein gang neuer Begriff von Rlaffigität gebildet, zu welchem in weiteren Kunstgebieten endlich auch die Griechen herbeigezogen werden, bei denen ja klare, durchsichtige Heiterkeit so recht zu Hause war. Und diese seichte Abfindung mit allem Ernsten und Furchtbaren bes Dafeins wird zu einem völligen Syftem neuester Weltanschauung erhoben, im welchem schließlich auch unsere gebildeten neuen Musikheroen ihren gang unbestrittenen, behaglichen Chrenplat finden.

Wie diese sich mit unseren großen deutschen Tonwerken abfanden, wies ich an einigen beredten Beispielen nach. Hier ist nur noch Richard Wagner, Ges. Schristen VIII zu erklären, was es mit diesem, von Mendelssohn so bringend empfoh= lenen "Darüberhinweggehen" für einen heiteren griechischen Sinn hatte. Un seinen Unhängern und Nachfolgern ist dieß am deutlichsten nach= Bei Mendelssohn hieß es: die unvermeidlichen Schwächen der Ausführung, unter Umftänden vielleicht auch des Auszuführenden, verbergen; bei Jenen kommt nun aber noch das ganz besondere Motiv ihrer Gebildetheit hinzu, nämlich: überhaupt zu verdecken, kein Aufsehen zu machen. Dieß hat nun einen fast rein physiologischen Grund, welcher mir aus einem scheinbar hiervon abliegenden Erlebnisse auf analogische Weise recht klar wurde. Für die Aufführung meines "Tannhäuser" in Baris hatte ich die erste Scene im Benusberg neu bearbeitet, und das hierfür früher nur flüchtig Angedeutete nach breiterer Unlage ausgeführt: ben Balletmeister wies ich nun darauf hin, wie die jämmerlich gehüpften kleinen Pas seiner Mänaden und Bacchantinnen sehr läppisch zu meiner Musik kontrastirten, und wie. ich bagegen verlange, daß er hierfür etwas dem auf berühmten antiken Reliefs dargestellten Gruppen der Bacchantenzüge Entsprechendes, Rühnes und wild Erhabenes erfinden, und von seinem Corps auß= führen lassen solle. Da pfiff der Mann durch die Finger und sagte mir: "Ah, ich verstehe Sie sehr wohl, aber dazu bedürfte ich lauter erster Süjets; wenn ich diesen meinen Leuten ein Wort hiervon sagen, und ihnen die von Ihnen gemeinte Attitude angeben wollte, auf der Stelle hätten wir ben , Cancan', und wären verloren". - Bang bas gleiche Gefühl, welches meinen Parifer Balletmeister zur Einhaltung des allernichtsfagenosten Tanzpas seiner Mänaden und Bacchantinnen bestimmte, verbietet nun unseren eleganten Musikführern neuen Styles, sich selbst irgendwie ben Zügel ihrer Gebildetheit schießen zu lassen: fie miffen, daß das bis zum Offenbach'schen Standal führen kann. Ein warnendes Beispiel für sie war hierin Menerbeer, der durch die Pariser Oper bereits in so bedenklicher Beise zu gewissen semiti= schen Accentuationen in der Musik verleitet worden war, daß die "Gebildeten" einen Schreck bavor bekamen.

Ein großer Theil ihrer Bilbung bestand seither eben darin, auf ihr Gebahren mit der Sorgfalt Acht zu haben, wie der mit dem Na= turfehler bes Stammelns oder Lisvelns Behaftete, welcher in seiner Rundgebung alle Leidenschaftlichkeit vermeiden muß, um nicht etwa in das ungebührlichste Stottern oder Sprudeln zu verfallen. Dieses stete Achtaufsichhaben hat nun gewiß den sehr angenehmen Erfola gehabt, daß ungemein viel Widerwärtiges nicht mehr zum grellen Vorschein kam, und die allgemeine humane Mischung viel unauffäl= liger vor sich ging, mas wiederum für uns Alle das Bute hatte, daß unser eigenes heimisches, nach vielen Seiten hin ziemlich versteiftes und dürftig entwickeltes Element manche lockernde Anrequng gewann: ich erwähnte anfänglich bereits, daß bei unseren Musikern die Grobheit sich mäßigte, zierliche Ausarbeitung des Details im Vortrage u. f. w. mehr an die Tagesordnung kam. Aber etwas Anderes ist es, wenn aus dieser Nöthigung zur Zurückhaltung und Ausglättung gemisser bedenklicher perfönlicher Eigenschaften ein Prinzip für die Behandlung unserer eigenen Kunft abgeleitet werden soll. Der Deutsche ist eckig und ungelenk, wenn er sich manierlich geben will: aber er ist erhaben und Allen überlegen, wenn er in das Feuer geräth. Das follen wir nun Jenen zu Liebe zurüchalten?

In Wahrheit sieht es heut' zu Tage barnach aus. — Wo ich früher noch mit einem jungen Musiker, der in Mendelssohn's Nähe gekommen war, zusammentraf, wurde mir immer nur die eine vom Meister ertheilte Ermahnung berichtet, beim Komponiren ja nicht an Wirkung oder Effekt zu denken, und Alles zu vermeiden, was solchen hervorbringen könnte. Das lautete ganz schön und gut, und wirklich ist es auch allen dem Meister treu gebliebenen Schülern nie begegnet, Effekt oder Wirkung hervorzubringen. Nur schien mir dieß eine gar zu negative Lehre zu sein, und das Positive des Erlernten sich nicht sonderlich reich auszunehmen. Ich glaube, alle Lehre des Leipziger Konservatoriums ist auf diese negative Maxime begründet, und habe erfahren, daß die jungen Leute mit der in ihr enthaltenen Warnung

dort völlig gequält wurden, wogegen die besten Anlagen ihnen bei den Lehrern keine Gunst gewinnen konnten, sobald sie für ihren Geschmack an der Musik zunächst nicht Allem entsagten, was nicht psalmensgerecht wäre.

Bunächst, und für unsere Untersuchung am wichtigften, äußerte sich der Erfolg dieser negativen Maxime eben im Vortrage unserer flassischen Musik. Dieser ward einzig durch die Furcht davor geleitet, etwa in das Draftische zu fallen. Ich habe bisher nichts davon er= fahren können, daß namentlich diejenigen Beethoven'schen Klavier= fompositionen, in benen bes Meisters eigenthümlichster Styl am erfenntlichsten ausgebildet ist, von den Bekennern jener Lehre wirklich studirt und gespielt worden sind. Lange Zeit blieb es mein schnlicher Wunsch, Jemand anzutreffen, der mir einmal die große Bour-Sonate zu Gehör bringen fönnte; er wurde mir endlich erfüllt, aber allerdings aus einem gang anderen Lager, als jenem in der Rriegszucht der Menbelssohn'schen Marime geschulten. Bon bem großen Frang Lifgt wurde mir denn auch erst meine Sehnsucht, Bach zu hören, erfüllt. Gerade Bach wurde zwar mit Vorliebe auch dort kultivirt; denn hier, wo vom modernen Effekt, oder auch von Beethoven'scher Draftik gar nicht die Nede sein konnte, war die seligmachende glatte, durchaus gewürzlose Vortragsart scheinbar so recht eindringlich beizubringen. Von einem der namhaftesten alteren Musiker und Genoffen Mendels= sohn's (dessen ich schon bei Gelegenheit des Tempo di Menuetto der achten Symphonie gedachte) erbat ich mir einmal den Vortrag des achten Präludiums mit Juge aus dem ersten Theile des wohltempe= rirten Klaviers (Es moll), weil dieses Stud mich stets so besonders magisch angezogen hatte; ich muß gestehen, daß ich selten einen ähn= lichen Schreck empfunden habe, als ihn mir die freundlichste Gewährung dieser meiner Bitte brachte. Da war denn allerdings von dusterer deutscher Gothik und all' den Alfanzereien nicht mehr die Rede; da= gegen floß das Stud unter den handen meines Freundes mit einer "ariechischen Heiterkeit" über das Klavier hin, daß ich vor Harmlofig=

feit nicht wußte wohin, und unwillfürlich in eine neu-hellenische Spnagoge mich versett sah, aus deren musikalischem Rultus alles alt= testamentarische Accentuiren auf das Manierlichste ausgemerzt war. Noch prickelte mir dieser sonderbare Vortrag in den Ohren, als ich endlich einmal List bat, mein musikalisches Gemüth von diesem veinlichen Eindrucke zu reinigen: er spielte mir das vierte Bräludium mit Fuge (Cis moll). Nun hatte ich wohl gewußt, was mir von List am Klaviere zu erwarten stand; mas ich jetzt kennen lernte, hatte ich aber von Bach selbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch studirt hatte. Aber hier ersah ich eben, mas alles Studium ist gegen die Offen= barung; Liszt offenbarte mir durch den Vortrag dieser einzigen Fuge Bach, so daß ich nun untrüglich weiß, woran ich mit diesem bin, von hier aus in allen Theilen ihn ermesse, und jedes Frrewerden, jeden Zweifel an ihn kräftig gläubig mir zu lösen vermag. Ich weiß aber auch, daß Jene von ihrem als Eigenthum gehüteten Bach nichts wissen; und wer hieran zweifelt, dem sage ich: laßt ihn euch von ihnen vorspielen!

Ich rufe ferner den ersten Besten aus jenem pietistischen Musik= Mäßigkeitsvereine, den ich sofort noch näher betrachten werde, auf, wenn er einmal von List die große Beethoven'sche Bbur=Sonate spielen hörte, mir gewissenhaft zu bezeugen, ob er diese Sonate vorher wirklich gekannt und verstanden hatte? Mir wenigstens ist es möglich, einen Solchen zu bezeichnen, der mit Allen, welche diesem wunder= vollen Erlebnisse beiwohnten, in wahrer Ergriffenheit jenes unerläßeliche Geständniß zu bekräftigen sich gedrungen fühlte. Wer ist es noch jetzt, der Bach und den ächten großen Beethoven wirklich öffentelich zum Vortrag bringt, und jede Zuhörerschaft zu dem gleichen freudigen Geständnisse hinreißt? Ist es ein Schüler der Enthaltsameteitsschule? Nein! Es ist einzig Liszt's berufenster Nachfolger, Hans von Bülow.

Dieß genüge für jetzt, um hierüber etwas gesagt zu haben. — Es muß uns nun wieber interessiren, zu sehen, wie sich diesen

schönen Offenbarungen gegenüber jene Herren, mit denen wir hier zu thun haben, des weiteren verhalten.

Ihre politischen Erfolge, in sofern die ber "Wirkung" Abholden bas Weld ber Wirksamkeit auf dem Gebiete bes beutschen musikalischen Gemeinwesens behaupten, sollen uns jett nicht fümmern, wogegen die religiöse Entwickelung ihrer Gemeinde uns interesfirt. In diesem Betreff ist nun die frühere, mehr von ängstlicher Befangenheit und felbst= beforgter Bedenklichkeit eingegebene Maxime: "nur keinen Effekt!" aus einer fast zartsinnigen Klugheitsmaagregel zu einem wirklich aggreffiven Dogma erhoben worden, deffen Bekenner mit muckerischer Schen ihre Augen abwenden, wenn ihnen in der Musik einmal ein ganzer Mann begegnet, als ob sie da gar etwas Unzüchtiges gewahren Diese Scheu, wie sie ursprünglich nämlich nur eigene Imfönnten. potenz verdeckte, wird jett zur Anklage der Potenz, und diese Anklage gewinnt aktive Kraft aus der Verdächtigung und Berleumdung. Der nährende Boden, auf welchem dieß Alles für sein Gedeihen sorgt, ist eben der arme Geist des deutschen Philisterthums, des im kleinlichsten Wefen verwahrloften Sinnes, unter welchem wir auch unfer Musiker= wesen mit inbegriffen gesehen haben.

Das Hauptingredienz bleibt aber eine gewisse sinnig dünkende Behutsamkeit gegen Das, was man nicht zu leisten vermag, mit Ver=leumdung Dessen, was man gern leisten möchte. Es ist über Alles traurig, daß man in dieses Unwesen eine so tüchtige Natur, wie Robert Schumann verwickeln, ja schließlich sein Andenken zur Kirchensahne für diese neue Gemeinde machen konnte. Das Unglück war eben, daß Schumann sich Etwas zumuthete, dem er nicht gewachsen war, und gerade die hierdurch sich kundgebende versehlte Seite seines künstlerischen Schaffens zum wohlgeeignet dünkenden Aushängesschilde für diese neueste Musik Silde gemacht werden konnte. Das, worin Schumann liebenswerth und durchaus anmuthend war, und was daher auch gerade unsererseits (ich nenne mit Stolz mich hier zu Liszt und den Seinigen gehörig) schöner und empfehlender gepflegt

wurde, als von seinen eigenen Angehörigen, ward, weil darin sich wahre Produktivität beurkundete, von Jenen geflissentlich unbeachtet gelaffen, vielleicht nur weil ihnen der Vortrag dafür abging. Dage= gen wird heute Das, worin Schumann eben die Beschränktheit seiner Begabung aufdecte, nämlich das auf größere, fühnere Konzeption Un= gelegte, forgsam von ihnen hervorgezogen: wird es nämlich in Wahr= heit vom Bublikum nicht recht goutirt, so kommt es zu Statten, baran nachzuweisen, daß es eben schön sei, wenn Etwas feinen "Effekt" mache, und endlich kommt ihnen sogar noch der Vergleich mit dem, namentlich bei ihrem Vortrage immer noch so sehr unverständlich bleibenden Beethoven der letten Periode zu Statten, mit welchem sie nun den schwülstig uninteressanten, aber von ihnen so leicht zu be= wältigenden (nämlich feiner ganzen Anforderung nach nur glatt her= unterzuspielenden) R. Schumann sehr glücklich in einen Topf werfen tönnen, um zu zeigen, wie ja, selbst in Übereinstimmung mit dem fühnsten Ungeheuerlichen, ihr Ideal eigentlich mit dem Allertiefsinnigsten des deutschen Geistes zusammen gehe. So gilt denn endlich der seichte Schwulft Schumann's mit dem unfäglichen Inhalte Beethoven's als Ein und dasselbe, aber immer mit dem Vorbehalte, daß draftische Erzentrizität eigentlich unzuläffig, und das gleichgiltig Nichtsfagende das eigentlich Rechte und Schickliche sei, auf welchem Punkte dann der richtig vorgetragene Schumann mit dem schlecht vorgetragenen Beethoven allerdings gang erträglich zu einander gehalten werden können.

Hiermit gerathen diese sonderbaren Wächter der musikalischen Keuschheit zu unserer großen klassischen Musik in die Stellung von Eunuchen im großherrlichen Harem, und deßhalb scheint der Geist unseres Philisterthums ihnen auch gern die Bewachung des immerhin bedenklichen Einflusses der Musik auf die Familie anzuvertrauen, da man sicher zu sein glauben darf, von dieser Seite nichts Bedenk-liches auskommen zu sehen.

Wo bleibt nun aber unsere große, unsäglich herr= liche deutsche Musik? — Was aus unserer Musik wird, barauf kann es uns hierbei am Ende einzig ankommen. Denn, daß andererseits in einer gewissen Periode einmal nichts Besonderes geleistet wird, das könnten wir nach einer hundertjährigen glorreichen Periode wundervollster Produktivität stolz genügsam zu verschmerzen wissen. Aber gerade daß diese Leute, mit denen wir hier zu thun haben, sich als die Behüter und Bewahrer des ächten "deutschen" Geistes dieses unseres herrlichen Erbes gebahren, und als solche sich zu Geltung zu bringen bemüht sind, das läßt sie uns gefährlich erscheinen.

Bang für sich betrachtet, ist an diesen Musikern nicht viel aus= zusetzen; die meisten unter ihnen komponiren gang gut. Berr Johannes Brahms mar fo freundlich, mir einmal ein Stud mit ernsten Variationen von sich vorzuspielen, aus dem ich ersah, daß er keinen Spaß versteht, und welches mich gang vortrefflich dünkte. Ich hörte ihn auch in einem Konzerte anderweitige Kompositionen auf dem Klaviere spielen, was mich nun allerdings weniger erfreute; sogar mußte es mir impertinent erscheinen, daß von der Umgebung dieses Herren aus Liszt und seiner Schule "allerdings eine außerordentliche Technif", aber auch nichts weiter, zugesprochen wurde, während ich die Technif des herrn Brahms, beffen Vortrag mich feiner Sprödigkeit und Hölzernheit wegen sehr peinlich berührte, so gern etwas mit dem Dle jener Schule befeuchtet gewünscht hätte, welches denn doch nicht der Taftatur selbst zu entfließen scheint, sondern jedenfalls auf einem ätherischeren Gebiete, als dem der blogen "Technik", gewonnen wird. Alles zusammen konstatirte jedoch eine ganz respektable Erscheinung, von der man nur einzig auf natürlichem Wege nicht zu begreifen vermag, wie sie, wenn nicht zu der des Heilandes, doch wenigstens zu der des geliebtesten Jüngers desselben gemacht werden konnte; es müßte benn sein, daß ein affektirter Enthusiasmus für mittelalterliche Schnikereien in jenen steifen Holzsiguren das Ideal der Kirchenheilig= feit zu erfennen uns verleitet hatte. Jedenfalls müßten wir uns bann wenigstens bagegen verwahren, unseren großen lebendigen Beet=

hoven in das Gewand dieser Heiligkeit verkleidet uns vorgeführt zu bekommen, um etwa ihn, den Unverstandenen, in dieser Verunstaltung neben den aus den natürlichsten Gründen unverständlichen Schumann stellen zu können, gleichsam als ob da, wo sie keinen Unterschied beswerklich zu machen verstehen, auch wirklich gar kein Unterschied stattsfinde.

Wie es nun mit dieser Heiligkeit im Besonderen steht, deutete ich zuvor schon an. Forschen wir ihren Uspirationen nach, so werden wir bald auf ein neues Feld, und zwar auf dasjenige geleitet werden, auf welches der voraus angezeigte Gang unserer Untersuchungen "über das Dirigiren" uns jetzt zu führen hat. —

Vor einiger Zeit warf ein füddeutscher Zeitungsredakteur meinen Kunsttheorien "muckerische" Tendenzen vor: der Mann wußte offenbar nicht, was er damit sagte; es war ihm einfach um ein böses Wort zu thun. Was ich dagegen von dem Wefen der Muckerei in Erfahrung gebracht habe, bezeichnet die sonderbare Tendenz dieser widerlichen Sekte damit, daß hier dem Anreizenden und Verführerischen auf das Angelegentlichste nachgetrachtet wird, um an der schließlichen Abwehr desselben seine Widerstandsfraft gegen den Reiz und die Verführung zu üben. Der eigentliche Standal der Sache ging nun aber auß der Aufdedung des Geheimnisses der Höchsteingeweihten dieser Sekte hervor, bei denen sich die angekündigte Tendenz dahin umkehrte, daß der Widerstand gegen den Reiz nur den schließlich einzig erzielten Genuß zu steigern hatte. — Man würde demnach, auf die Kunft angewendet, etwas nicht Sinnloses sagen, wenn man der eigenthümlichen Enthalt= samkeitsschule des von uns besprochenen musikalischen Mäßigkeits= vereines muckerhaftes Wefen zuspräche. Treiben sich nämlich die unteren Grade dieser Schule in dem Kreislaufe des Reizes, wie ihn der Charafter gerade der musikalischen Kunst darbietet, und der Ent= haltsamkeit, welche eine dogmatisch gewordene Maxime ihnen auferlegt, herum, so kann man den höheren Graden wohl ohne große Mühe nachweisen, daß hier, im Grunde genommen, nur der Genuß des den

unteren Graden Verbotenen ersehnt wird. Die "Liebeslieder=Walzer" bes heiligen Johannes, so albern sich schon der Titel ausnimmt, könnten noch in die Kategorie der Übungen der unteren Grade gesetzt werden: die inbrünftige Sehnsucht nach der "Dper" jedoch, in welche schließ= lich alle religiöse Andacht der Enthaltsamen sich verliert, zeichnet un= verfennbar die höheren und höchsten Grade aus. Könnte es hier ein einziges Mal zu einer wirklich glücklichen Umarmung der "Oper" fommen, fo ftunde zu vermuthen, daß die gange Schule gesprengt ware. Nur daß dieß nie gelingen will, halt die Schule noch zusam= men; denn jedem misglückten Berfuche kann immer wieder der Un= schein eines freiwilligen Abstehens, im Sinne der ritualistischen Übungen der unteren Grade gegeben werden, und die nie glücklich gefreite Oper kann immer von Neuem wieder als blokes Symbol des Reizes schließlich abzuwehrenden figuriren, so daß die Autoren durchgefallener Opern für besonders heilig gelten können. —

Wie verhalten sich nun, ernstlich gefragt, diese Herren Musiker zur "Oper"? — Denn hier haben wir, nachdem wir sie im Konzert= saale, als ihrem Ausgangspunkte, aufgesucht, um des "Dirigirens" willen schließlich noch auszuforschen. —

Herr Eduard Devrient hat uns die "Opernnoth", d. h. das Nothverlangen nach einer Oper, seines Freundes Mendelssohn in den ihm vor einiger Zeit gewidmeten "Erinnerungen" neuerdings zu Gemüthe geführt. Hieraus lernen wir auch das besondere Verlangen des benöthigten Meisters darnach kennen, daß die ihm vom Schicksal bestimmte Oper recht "deutsch" sei, und hierzu sollte ihm das Material eben herbeigeschafft werden, — was nun leider nicht gelingen wollte. Ich vermuthe, daß dieß Letztere seine natürlichen Gründe hatte. Vieles läßt sich durch Verabredung zu Stande bringen: das "Deutschsein" und die "edel heitre" Oper, wie sie Mendelssohn's persid=zartssinnigem Ehrgeize vorschwebte, lassen sich aber eben nicht machen, weil hiersür weder alte noch neue Testamente als Rezepte vorliegen. — Was dem Meister unerreichbar blieb, wurde von dessen Gesellen

und Lehrlingen bennoch nie ernstlich aufgegeben. Herr Hiller glaubte es erzwingen zu müssen, und zwar einsach durch heiteres, unverdrossenes Darangehen, weil es dabei endlich doch nur auf den "glücklichen Griff" anzukommen schien, der ja — seiner Meinung nach — vor seinen Augen Anderen gelang, und der bei rechter Ausdauer, wie beim Hazardspiel, doch endlich auch einmal ihm zur Hand kommen müßte. Das glückliche Griffsrad versagte aber immer von Neuem. Keinem schlug es zu: auch dem armen Schumann nicht; und so Viele der oberen und niederen Grade der Enthaltsamkeitskirche "keusch und harmlos" die Hände nach dem ersehnten wirklichen Opernsersolge ausstreckten, nach kurzer und doch mühsamer Täuschung war der glückliche Griff wieder — versehlt.

Solche Erfahrungen verbittern selbst den Harmlosesten, und sie sind um so ärgerlicher, als andererseits die Beschaffenheit des politischen Musikstaates in Deutschland es mit sich bringt, daß die Kapellsmeister und Musikdirektoren mit ihren Funktionen zunächst an das Theater gebunden sind, und diese Herren demnach auf demjenigen Felde der musikalischen Wirksamkeit dienen müssen, auf welchem sie auch so ganz und gar nichts zu leisten vermögen. Der Grund, aus welchem sie dieß nicht vermögen, kann nun unmöglich derjenige sein, der andererseits einen Musiker dazu befähigt, dem Opernwesen vorzustehen, d. h. ein guter Operndirigent zu sein. Und doch hat es das sonderbare, von mir anfänglich bereits näher bezeichnete Schicksal unserer Kunstzustände so mit sich gebracht, daß diesen Herren, welche unsere deutsche Konzertmusik nicht einmal dirigiren können, auch noch das so sehr komplizirte Opernwesen zur Leitung übergeben worden ist. Nun stelle sich der Einsichtsvolle vor, wie es da zugehen muß! — —

So ausführlich ich bei der Aufdeckung ihrer Schwäche auf dem Felde, wo sie sich eigentlich zu Hause finden müßten, zu Werke ging, so kurz kann ich nun im Betreff der Leistungen dieser Herren Dirizgenten auf dem Gebiete der Oper sein; denn hier heißt es einfach: "Herr, vergieb ihnen, sie wissen nicht was sie thun!" Ich

müßte, um ihre schmachvolle Wirksamkeit auf diesem Gebiete zu bezeichnen, dießmal mich zu dem positiven Nachweise des Bedeutenden und Guten wenden, was hier zu erwirken wäre, und dieß möchte mich von meinem vorgesteckten Ziele zu weit abführen; weßhalb ich mir diesen Nachweis für ein anderes Mal vorbehalte. Dafür hier nur so viel zur Charalteristif ihrer Leistungen als Operndirigenten. —

Auf dem ihnen zum Ausgangspunkte dienenden Gebiete der Ronzertmusik muß es diesen Herren schicklich dünken, mit möglichst ernster Miene zu Werke zu gehen; hier, in der Oper, erscheint es ihnen jedoch passender, von vornherein die leichtfertig skeptische, geistreich=frivole Miene zu zeigen. Sie geben lächelnd zu, hier nicht sonderlich zu Saufe zu sein, und von Dingen, von denen fie nicht viel hielten, auch nicht viel zu verstehen. Daher von vornherein eine galante Gefälligkeit gegen Sänger und Sängerinnen, denen fie mit Vergnügen es recht zu machen sich erbieten: sie nehmen das Tempo, führen Fermaten, Nitardando's, Accelerando's, Transpositionen und vor Allem gern "Striche" ein, gang wie und wo Jene es wünschen. Woher sollten sie je den Beweis für die Unfinnigkeit einer von dieser Seite ihnen gestellten Zumuthung nehmen? Fällt es einem zur Bedanterei geneigten Dirigenten ja einmal ein, auf Diesem oder Jenem bestehen zu wollen, so hat er in der Regel Unrecht. Denn, nament= lich in dem von ihnen selbst so aufgefaßten frivolen Sinne der Oper find Jene hier gang und gar zu Haus, und wissen einzig, was und wie sie es können, so daß, wenn in der Oper irgend etwas Un= erkennungswerthes zu Tage kommt, dieß wirklich einzig den Sängern und ihrem richtigen Instinkte zu verdanken ist, gerade wie im Orchester das Berdienst hiervon fast lediglich dem guten Sinne der Musiker zufällt. - Dagegen muß man bloß einmal folch' eine Orchesterstimme, 3. B. von "Norma" fich genau ansehen, um zu ermessen, was aus einem so harmlos beschriebenen Notenpapierheste für ein seltsamer musikalischer Wechselbalg werden fann: nur die Folge von Transpositionen, wo das Adagio einer Arie aus Fis-, das Allegro aus F-dur, dazwischen

(der Militärmusik wegen) ein Übergang in Es-dur gespielt wird, bietet ein mahrhaft entsetzliches Bild von der Musik, zu welcher solch' ein hochgeachteter Rapellmeister munter den Takt schlägt. Erst in einem Vorstadt=Theater von Turin (also in Italien) habe ich es ein= mal erlebt, den "Barbier von Sevilla" wirklich forrett und vollständig zu hören; denn selbst solch' einer unschuldigen Partitur gerecht zu werden, verdrießt unsere Kapellmeister die Mühe, weil sie keine Uhnung davon haben, daß selbst die unbedeutendste Oper durch vollkommen forrette Vorführung, eben schon der durch diese Korrektheit uns gemährten Befriedigung wegen, eine relativ recht wohlthuende Wirfung auf den gebildeten Sinn ausüben kann. Die seichtesten theatralischen Machwerke wirken auf den kleinsten Pariser Theatern angenehm, ja ästhetisch befreiend auf uns, weil sie nie anders als durchaus korrekt und sicher in allen Theilen aufgeführt werden. So groß eben ist die Macht des fünstlerischen Brinzipes, daß, wenn es nur in einem seiner Theile durchaus richtig angewendet und erfüllt wird, wir sofort eine ästhetische Wirkung davon erhalten; was wir hier finden, ist wirkliche Kunft, wenn auch auf einer sehr niederen Stufe. Aber eben von diesen Wirkungen lernen wir in Deutschland gar nichts kennen, außer etwa in Wien und Berlin durch eine Balletauf= führung. Hier nämlich liegt Alles in einer Sand, und zwar in ber Hand Desjenigen, der seine Sache wirklich versteht: dieß ist der Balletmeister. Dieser schreibt hier glücklicher Weise auch einmal bem Orchefter das Gesetz der Bewegung, für den Vortrag wie für das Tempo, vor, und zwar nicht wie der einzelne Sänger nach seinem persönlichen Belieben in der Oper, sondern im Sinne des Ensemble's, der Übereinstimmung Aller; und nun erleben wir es denn, daß auch plöglich das Orchester richtig spielt, — ein äußerst wohlthätiges Gefühl, welches Jedem angekommen sein wird, der nach den Peinen einer Opernaufführung dort einmal folch' einem Ballet beiwohnte. In der Oper könnte für eine ähnliche erfolgreiche Übereinstimmung der Regisseur wirken; aber sonderbarer Weise bleibt die Fiktion,

als gehöre die Oper der absoluten Musik zu, trot aller erwiesenen und von jedem Sänger gewußten Unkenntniß des musikalischen Leiters, aufrecht erhalten, so daß, wann denn einmal durch den richtigen Instinkt talentvoller Sänger und 'eines durch das Werk begeisterten Darsteller= und Musiker=Personales eine Aufführung wirklich glückte, wir es immer noch erlebt haben, daß der Herr Kapellmeister, als Nepräsentant der Gesammtleistung betrachtet, zur Belohnung hervorgerufen und sonst wie ausgezeichnet wurde. Wie er hierzu kam, muß ihm selbst überraschend gewesen sein; auch er wird dann haben beten können: "Herr, vergieb ihnen, sie wissen nicht was sie thun!" —

Da ich mich aber nur über das eigentliche Dirigiren vernehmen lassen wollte, habe ich, um mich in unser Opernwesen im Allgemeinen nicht weiter zu versieren, jetzt bloß noch zu bekennen, daß ich mit diesem Kapitel zum Schluß gelangt bin. Über das Dirigiren unserer Kapellmeister in der Oper ist für mich nicht zu streiten. Dieß können etwa die Sänger thun, wenn sie sich über den einen Dirigenten zu beklagen haben, daß er ihnen nicht genug nachgäbe, über den anderen, daß er ihnen nicht aufmerksam genug einhälse; kurz, auf dem Standpunkte der allergemeinsten Handwerksleistung, auf welche es hier her= auskommt, kann da etwa ein Disput erhoben werden. Bom höheren Standpunkte einer wirklichen fünstlerischen Leistung aus ist dieses Dirigiren aber gar nicht in Betracht zu nehmen. Und hierüber ein Wort zu sprechen kommt mir, und zwar mir allein unter allen jetzt leben= den Deutschen zu; weßhalb ich mir schließlich gestatten werde, die Gründe dieser Zurückweisung noch etwas näher zu erörtern.

Mit welcher ber von mir bezeichneten Eigenschaften unserer Dirisgenten ich selbst bei den Aufführungen meiner Opern zu thun habe, muß mir, wenn ich meine Erfahrungen in diesem Betreff überdenke, immer wieder ungewiß bleiben. Ift es der Geist, in welchem unsere große Musik im Konzert, oder der, in welchem die Oper im Theater behandelt wird? Ich glaube, das Schlimme für mich ist, daß diese beiden Geister sich beim Befassen mit meinen Opern die Hand reichen,

um sich in einer nicht eben sehr erfreulichen Weise zu ergänzen. Wo ber erstere, der an unserer flassischen Konzertmusik sich übende Geist, freies Spiel hat, wie in den einleitenden Instrumentalfäten meiner Overn, erfahre ich nur die niederschlagenosten Folgen jenes von mir so ausführlich besprochenen Vorgehens. In diesem Bezug habe ich von nichts als vom Tempo zu reden, welches widersinnig entweder verjagt (wie 3. B. von Mendelssohn selbst dereinst in einem Leipziger Ronzert meine Tannhäuser-Duverture, um sie als abschreckendes Beispiel hinzustellen), oder verschludert (wie in Berlin oder meistens sonst überall mein Lohengrin = Vorspiel), oder verschleppt und verschludert zugleich (wie neuerdings mein Vorspiel zu den "Meistersingern" in Dresden und anderen Orten), - nirgends aber mit der sinnvollen Modifikation zu Gunften eines verständlichen Vortrages behandelt wird, auf welche ich mit nicht minderer Bestimmtheit, wie auf das Richtigspielen der Noten selbst rechnen muß.

Um von der letzteren Nüance der verderblichen Aufführungs= weise sogleich einen Begriff zu geben, führe ich allein das übliche Ver= fahren mit meinem Vorspiele zu den "Meistersingern" an. —

Das Hauptzeitmaaß dieses Stückes ward von mir mit "sehr mäßig bewegt" vorgezeichnet; dieß bedeutet also nach dem älteren Schema etwa; Allegro maestoso. Kein Tempo ist mehr als dieses, bei längerer Andauer, und namentlich bei stark episodischer Behand-lung des thematischen Inhaltes, der Modifikation bedürftig, und es wird zur Ausführung mannigfaltiger Kombinationen verschiedenartiger Motive gern gewählt, weil seine breite Gliederung im regelmäßigen ½ Takte diese Ausführung durch die Nahelegung jener Modifikation mit großer Leichtigkeit unterstützt. Auch ist dieser mäßig bewegte ¼ Takt eben der allervieldeutigste; er kann, in kräftig "bewegten" Bierteln geschlagen, ein wirkliches, lebhaftes Allegro ausdrücken (dieß ist mein hier gemeintes Haupttempo, welches sich am lebhaftesten in den, von dem eigentlichen Marsche zu dem Edur hinüberleitenden acht Takten:



fundgiebt); oder er kann als eine aus zwei  $^2/_4$  Takten kombinirte halbe Periode gedacht werden, und wird dann bei dem Eintritte des verkürzten Thema's:



den Charafter eines lebhaften Scherzando's einzuführen erlauben; oder aber er kann selbst auch als Alla-breve ( $^2/_2$  Takt) gedeutet werden, wo er dann das ältere (namentlich) in der Kirchenmusik angewendete) eigent-liche, gemächliche Tempo andante, welches richtig mit zwei mäßig langsamen Schlägen zu taktiren ist, ausdrückt. In diesem letzteren Sinne habe ich ihn, vom achten Takte nach dem Wiedereintritte des C dur an, für die Kombination des jetzt von den Bässen getragenen Haupt-Marschthema's mit dem in rhythmischer Verdoppelung von den Biolinen und Violoncells gemächlich breit gesungenen zweiten Haupt-thema verwendet:



Dieses zweite Thema führte ich zuerst im reinen 4/4 Takt verkürzt ein



Bei größter Zartheit im Vortrage hat es hier einen leidenschaftlichen, fast hastigen Charakter (ungefähr den einer heimlich geslüsterten Liebes= erklärung) an sich; um den Hauptcharakter der Zartheit rein zu er= halten, muß das Tempo, da die leidenschaftliche Hast durch die be= wegtere Figuration entschieden genug ausgedrückt ist, nothwendig um Etwas zurückgehalten, somit zu der äußersten Nüance des Hauptzeit= maaßes nach der Richtung der Gravität des  $^4$ /4 Taktes hin gedrängt werden, und um dieß unmerklich (d. h. ohne den Hauptcharakter des zu Grunde liegenden Tempo's wirklich zu entstellen) aussühren zu können, leitet ein mit "poco rallentando" bezeichneter Takt diese Wendung ein. Durch die endlich vorherrschend werdende unruhigere Nüance dieses Thema's,



welche ich auch besonders mit "leidenschaftlicher" für den Vortrag bezeichnete, war es mir leicht, das Tempo wieder in seine ursprünglich bewegtere Nichtung zurückzuleiten, in welcher endlich es sich dazu befähigen konnte, mir als das oben bezeichnete Andante alla breve zu dienen, womit ich wieder nur eine bereits in der ersten Exposition des Stückes entwickelte Nüance des Haupttempo's von Neuem aufzunehmen hatte. Die erste Entwickelung des gravitätischen Marschthema's hatte ich nämlich in eine sogleich breiter ausgeführte Coda von cantabilem Charakter ausgehen lassen, welche nur dann richtig vorzutragen war, wenn sie in jenem Tempo andante alla breve aufgefaßt wurde. Da diesem volltönig zu spielenden Cantabile



die in wuchtigen Vierteln auszuführende Fanfare Richard Wagner, Ges. Schriften. VIII.



voranging, hatte diese Umstimmung des Tempo's sehr ersichtlich mit bem Aufhören ber reinen Viertelbewegung, also mit den gehalteneren Noten des das Cantabile einleitenden Dominanten-Accordes einzutreten: da nun diese breite Bewegung in halben Taktnoten jest mit lebhafter Steigerung, namentlich auch ber Modulation, eine besondere Andauer erhält, so glaubte ich auch die Bewegung des Zeitmaages, ohne besonders hierauf aufmerksam zu machen, dem Dirigenten um so eher überlassen zu können, als der Vortrag solcher Stellen, wenn nur dem natürlichen Gefühle ber ausführenden Musiker nachgegeben wird, ganz von selbst zur Befeuerung des Tempo's hinführt, worauf ich als er= fahrener Dirigent auch so sicher rechnete, daß ich nur die Stelle zu be= zeichnen für nöthig hielt, an welcher bas Zeitmaaß wieder zur ur= sprünglichen Unlage bes reinen 4/4 Taktes zurückfehrt, mas jedem musikalischen Gefühle durch den neuen Sinzutritt der Viertelbewegung in den Harmoniefolgen nahe gelegt ist. In der Konklusion des Vorspieles tritt dieser breitere 4/4 Takt ebenso erkenntlich mit der Wieder= fehr jener oben angeführten, fräftig getragenen marschartigen Fanfare von Neuem ein, wozu nun auch die verdoppelte Bewegung des figu= rativen Schmuckes hinzutritt, um das Tempo gerade so abzuschließen, wie es begonnen hat. -

Dieses Vorspiel führte ich zum ersten Male in einem in Leipzig gegebenen Privatkonzerte auf, und es wurde, eben unter meiner perfönlichen Leitung, genau nach diesen hier aufgezeichneten Angaben, vom Orchester so vorzüglich gespielt, daß das sehr kleine, fast nur aus auswärtigen Freunden meiner Musik bestehende, Auditorium lebhaft eine sofortige Wiederholung verlangte, welche von den Musikern, da sie hierin ganz mit den Zuhörern übereinzustimmen schienen, mit freudiger Vereitwilligkeit ausgeführt wurde. Der Eindruck hiervon

schien sich in einem so günstigen Sinne verbreitet zu haben, daß man es für gut fand, auch dem eigentlichen Leipziger Publikum in einem Gewandhauskonzerte mein neues Vorspiel zu Gehör zu bringen. Herr Kapellmeister Reinecke, welcher der Aufführung des Stückes unter meiner Leitung beigewohnt hatte, dirigirte es dießmal, und die gleichen Musiker führten es unter seiner Leitung so aus, daß es vom Publikum ausgezischt werden konnte. Ob dieser Erfolg der Viederkeit der hierbei Vetheiligten allein zu verdanken war, d. h. ob absichtliche Entstellung dazu führte, will ich nicht näher untersuchen, und zwar schon aus dem Grunde, weil mir die gänzlich unverstellte Unfähigkeit unserer Dirigenten gar zu einleuchtend bekannt ist: genug, von sehr eingeweihten Ohrenzeugen erfuhr ich, welchen Takt der Herr Kapellmeister zu meinem Vorspiele geschlagen hatte, und damit wußte ich genug.

Will nämlich ein folcher Dirigent seinem Publikum ober seinem Herrn Direktor u. s. w. nur beweisen, welche üble Bewandtniß es mit meinen "Meistersingern" habe, so braucht er ihnen bloß das Borspiel dazu in derselben Weise vorzutaktiren, in welcher er gewohnt ist, Beethoven, Mozart und Bach zu handhaben, und welche R. Schumann gar nicht übel bekommt, so hat ein Jeder sich leicht zu sagen, daß dieß ja eine recht unangenehme Musik sei. Denke man sich nur ein so lebendig und doch unendlich zartgegliedertes, sein empsindliches Wesen, wie ein von mir an diesem Vorspiele nachgewiesenes Tempo es ist, plötlich in das Prokrustesbett solch' eines klassischen Taktschlägers gebracht, um einen Begriff zu haben, wie es sich darin ausnehmen muß! Da heißt es: "hier hinein legst du dich; und was du zu lang bist, das hau' ich dir ab, und was zu kurz, das streck' ich dir aus!" Und nun wird Musik dazu gemacht, um den Schmerzensschrei des Gemarterten zu übertäuben!

In solcher Weise sicher gebettet, lernte nun auch z. B. das Dresdener Publikum, das einst manches Lebenvolle von mir sich vorgeführt hörte, nicht nur dieses Vorspiel zu den "Meistersingern",

sondern, wie sich aus dem Folgenden schließen lassen wird, das ganze Werk (so weit es nicht von vornherein gestrichen war) kennen. Um wieder mit technischer Genauigkeit zu reben, bestand das Berdienst des Dirigenten hierbei darin, daß er das von ihm vermuthete Haupt= tempo in stemmig = steifer Biervierteligkeit unverrückt über das Bange ausspannte, und für dieses Haupttempo eben die breiteste Nüance deffelben zur unveränderlichen Norm nahm. Hieraus nun ergab fich aber noch Folgendes. Die Konklusion dieses Vorspieles, die Ver= einigung der beiden Hauptthema's unter der Mitwirkung eines idealen Tempo andante alla breve, wie ich dieß zuwor näher bezeichnete, dient mir in der Weise des alt = populären Refrain's. zum sinnig heiteren Abschluß bes ganzen Werkes: zu der verschiedentlich erweiterten Behandlung dieser intensiveren thematischen Kombination, welche ich hier gewissermaßen nur als Begleitung benute, lasse ich ba hans Sachs seine gemüthlich ernste Lobrede auf die "Meistersinger", schließlich seine Trostesreime für die deutsche Kunft selbst singen. Trot alles Ernstes des Inhaltes sollte diese Schluß = Apostrophe auf das Gemüth doch heiter beruhigend wirken, und eben diese Wirkung vertraute ich haupt= fächlich dem Eindrucke jener gemüthlichen thematischen Kombination an, deren rhythmische Bewegung erst gegen das Ende, mit dem Gin= tritte des Chores, einen breiteren, feierlicheren Charafter annehmen Mit einer sehr bewußten Absicht, welche Jeder, der mein son= stiges Wirken kennt, wohl begreifen wird, gehe ich hier auf jeden wei= teren Sinn meiner bramatischen Arbeit wohlweislich nicht ein, und verweile, der reinen naiven "Oper" zu Liebe, jett nur beim Dirigiren und Taktiren. Die bereits im Vorspiele ganglich unbeachtet gebliebene Nöthigung zu einer dem Andante alla breve zuführenden Modifikation eines anfänglich für marschmäßige Breite einer pomphaften Prozessions= musik berechneten Tempo's, ward nun hier für ben Schlußgefang ber Oper, der feinesweges unmittelbar mit jenem Marsche mehr zusammenhängt, ebenso wenig empfunden, und das dort verfehlte Zeitmaaß ward hier zur bindenden Norm, welcher gemäß der Dirigent im fteifsten 4/4 Takt den lebendig fühlenden Sänger des Hans Sachs ein=
spannte, um ihn unerbittlich zu zwingen, diese Schlußanrede so steif
und hölzern wie möglich abzusingen. Von theilnehmendster Seite
wurde ich nun ersucht, für Dresden doch ja diesen Schluß aufzuopfern
und "streichen" lassen zu wollen, weil er gar zu niederdrückend wirke.
Ich weigerte mich hiergegen. Bald verstummten die Klagen. Endlich
ersuhr ich aber auch den Grund hiervon: der Herr Kapellmeister war näm=
lich für den eigensinnigen Komponisten eingetreten, und hatte (natür=
lich um dem Werke zu nützen) die Schlußapostrophe aus eigenem künst=
lerischem Ermessen — "gestrichen".

"Streichen! Streichen!" — bas ist nämlich die ultima ratio unserer Herren Kapellmeister; hierdurch bringen sie ihre Unfähigkeit mit der ihnen unmöglichen richtigen Lösung der gestellten künstlerischen Aufgaben in ein unfehlbar glückliches Verhältniß. Sie benken ba: "was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß"; und dem Publikum muß dieß am Ende auch gang recht sein. Es bleibt aber nur für mich gu überlegen, was ich von der Aufführung meines ganzen Werkes, welches so zwischen einem im tiefsten Grunde verfehlten Alpha und Omega eingeschlossen ist, schließlich zu halten habe? Außerlich nimmt sich Alles fehr hübsch aus: ein ungemein erregtes Publikum, zum Schlusse fogar lohnender Hervorruf des Kapellmeisters, zu welchem mein eige= ner Landesvater applaudirend an die Logenbrüftung zurückfehrt. Nur nachträglich die ungemein fatalen Berichte über stattgehabte und immer neu eingeführte Rurzungen, Striche und Abanderungen, während ich immer den einen Eindruck einer vollkommen unverkürzten, aber aller= dings auch vollkommen korrekten Aufführung in München dagegen abzuwägen habe, und somit unmöglich dazu gelangen kann, den Verstümmlern Recht zu geben. Dieser schlimmen Lage, an welcher gar nichts zu ändern scheint, da die Allerwenigsten begreifen, um welches schwere Übel es sich handelt, kommt nun allerdings andererseits das Eine zu Hilfe, nämlich die sonderbar tröstliche Erkenntniß dessen, daß trot des unverständigsten Befassens mit dem Werke die wirkende Kraft

besselben doch nicht zu brechen ist, - diese fatale Kraft der Wirkung, vor welcher im Leipziger Konfervatorium so eifrig gewarnt wird, und ber man nun zur Strafe selbst auf bem bestruktiven Wege nicht ein= mal beizukommen weiß! Muß dieß dem Autor um so mehr als ein Wunder erscheinen, als er selbst es fürder nicht mehr über sich ge= winnen kann, einer Aufführung seiner Werke, wie der fürzlich in Dresden von seinen "Meisterfingern" stattgefundenen, beizuwohnen, so zieht er wunderlicher Weise doch aus der bewährten, fast unbegreif= lichen Wirkungsfähigkeit berfelben einen ihn eigenthümlich tröftenden Schluß auf das Verhältniß der gleichen dirigirenden Musiker zu unferer großen flassischen Musik, deren stets neu erwärmendes Fort= leben, trot der verkümmernden Pflege durch Jene, ihm zugleich hieran erst recht begreiflich wird. Sie können so etwas nämlich nicht um= bringen: und diese Aberzeugung scheint wunderlicher Weise dem deut= schen Genius zu einer Art tröstlichen Dogma's zu werden, bei dem er sich einerseits gläubig behaglich beruhigt, andererseits auf seine Weise für sich weiter schafft. —

Was nun aber von den wunderlichen Dirigenten mit berühmten Namen, als Musiker betrachtet, zu halten sei, wäre noch zu fragen. Erwägt man ihre große Übereinstimmung unter sich in Allem, so möchte man fast auf die Annahme kommen, sie verstünden doch am Ende die Sache richtig, und, troß allem Anstoß des Gefühles dagegen, sei ihr Treiben doch vielleicht gar klassisch. Die Annahme von ihrer Vortrefslichkeit steht so fest, daß die ganze Musikbürgerschaft Deutschslands gar nicht in das mindeste Schwanken geräth, wer, wenn die Nation sich einmal etwas vorspielen lassen will (wie etwa bei großen Musikssesten) den Takt dazu schlagen soll. Das kann nur Herr Hiller, Herr Rieß oder Herr Lachner soll weethoven's hunsbertsähriger Geburtstag wäre geradeweges gar nicht zu seiern, wenn diese drei Herren sich plöglich die Hände verstauchten. Ich leider kenne dagegen nicht Einen, dem ich mit Sicherheit ein einziges Tempo meiner Opern anvertranen zu dürfen glaubte, wenigstens keinen aus

dem Generalstabe unserer Taktschläger-Armee. Hie und da bin ich bagegen einmal auf einen armen Teufel getroffen, an dem ich wirk-liches Geschick und Talent zum Dirigiren wahrnahm: diese schaden sich für ihr Fortkommen sogleich dadurch, daß sie die Unfähigkeit der großen Herren Kapellmeister nicht nur durchschauen, sondern un-vorsichtiger Weise auch davon sprechen. Wer z. B. aus den Orchesterstimmen des "Figaro", aus welchen solch' ein General mit besonderer Weise — Gott weiß wie oft — die Oper spielen ließ, die übelsten, stets aber vom Chef undemerkt gebliebenen Fehler aufsindet, empsiehlt sich natürlich nicht. Diese begabten armen Tüchtigen verkommen eben, wie ihrer Zeit die Ketzer.

Da dieß Alles so in der Ordnung ift und endlich auch bleibt, möchte man baher nur immer wieder nach der Bewandtniß hiervon fragen. Wir find im tiefften Grunde versucht, daran zu zweifeln, daß biese Berren wirkliche Musiker seien: denn offenbar zeigen sie gar fein musikalisches Gefühl; aber sie hören wirklich sehr genau (nämlich mathematisch genau, wenn auch nicht idealisch: die Fatalität mit den falschen Orchesterstimmen begegnet immerhin nicht Jedem!): fie haben einen scharfen Überblick, lesen und spielen vom Blatte (wenigstens sehr Viele unter ihnen); kurz, sie erweisen sich als mahre Leute vom Fach; auch ist ihre Bildung — trot Allem — von der Beschaffenheit, wie man sie eben doch nur einem Musiker hingehen laffen kann, so daß, wollte man diesen an ihnen leugnen, nichts üb= rig bliebe, am wenigsten etwa ein geistvoller Mensch. Nein, nein! Wahrhaftig, sie sind Musiker, und sehr tüchtige Musiker, die rein Alles, was zur Musik gehört, wissen und können. Und nun? Soll es an das Musiziren gehen, so werfen sie Kraut und Rüben durch einander, und fühlen sich in nichts sicher, als etwa in "Ewig, selig", ober, wenn es hoch kommt: "Gott Zebaot!" Gewiß macht sie von unserer großen Musik nur eben Das gerade konfus, was diese groß macht, und was allerdings mit Wortbegriffen sich ebenso wenig leicht

ausbrückt, als durch Zahlen. Aber dieß bleibt doch wieder Musik. und nur Musit? Woher kommt nun diese Trockenheit, dieser Frost, biese vollständige Unfähigkeit vor der Musik überhaupt aufzuthauen, irgend einen Arger, einen scheelsüchtigen Rummer, ober eine vermeint= lich eigene Ibee zu vergeffen? - Sollte uns Mogart durch feine enorme Begabung für Arithmetik hier etwas erklären können? Es scheint, daß in ihm, deffen Nerven andererseits so übergart empfindlich gegen Miston waren, deffen Berg von so überwallender Güte schlug, die idealen Extreme der Musik sich ganz unmittelbar berührten, und eben zu einem so wundervollen Gemeinwesen sich ergänzten. Beethoven's naive Art, sich für das Addiren zu behelfen, ist bagegen ebenfalls bekannt genug geworden; arithmetische Probleme traten gewiß nie in irgend eine benkbare Beziehung zu seinem Dlufif= entwerfen. Zu Mozart gehalten, erscheint er als ein monstrum per excessum nach der Seite der Sensibilität hin, welche, durch ein in= tellektuales Gegengewicht von der Seite der Arithmetik her nicht fixirt, nur durch eine abnorm fräftige, bis zur Raubheit robuste Konstitution vor frühzeitigem Untergange geschützt, als lebensfähig zu begreifen war. Un seiner Musik ist auch nichts mehr durch Zahlen zu messen, während sich bei Mozart (wie wir dieß auch in den voranstehenden Untersuchungen berührten) manches bis zur Banalität Regelmäßige aus der naiven Mischung jener beiden Extreme der musikalischen Wahrnehmung erklären läßt. Die Musiker unserer gegenwärtigen Betrachtung erscheinen bagegen als Monftruositäten nach ber Seite ber reinen musikalischen Arithmetik bin, welche daher auch, im Gegen= fate zu dem Beethoven'schen Naturell, mit einer ganz ordinären Ner= venorganisation recht gut und lange auskommen. Sollten daher unsere berühmten und unberühmten Berren Dirigenten nur im Zeichen ber Zahl für die Musik geboren sein, so wäre eifrig zu wünschen, baß es irgend einer neuen Schule gelänge, das richtige Tempo un= serer Musik ihnen nach der Regula-de-tri zu erklären; auf dem ein= fachen Wege des musikalischen Gefühles ihnen dieß beizubringen,

dürfte wohl zu bezweifeln bleiben; weßhalb ich hier mich nun auch als zum Schluß gelangt betrachte.

Dagegen steht noch zu hoffen, daß die Schule, die ich soeben als sehr wünschenswerth bezeichnete, wirklich im Anzuge ist. Wie ich erfahre, ist unter den Auspizien der königlichen Akademie der Künste und Wiffenschaften in Berlin eine "Sochschule der Mufif" ge= gründet, und die oberfte Leitung derfelben dem berühmten Biolinisten. Berrn Soachim bereits anvertraut worden. Gine folche Schule ohne Berrn Joachim zu begründen, wo dieser zu gewinnen mar, hätte jedenfalls als bedenklicher Fehler erscheinen müssen. Was mich für Diesen hoffnungsvoll einnimmt, ift, daß Allem nach, was ich über sein Spiel erfahren habe, dieser Virtuos genau den Vortrag kennt und selbst ausübt, welchen ich für unsere große Musik fordere; somit bient er mir, neben Lisat und den zu seiner Schule Gehörigen, als einziger sonst mir bekannt gewordener Musiker, auf welchen ich für meine obigen Behauptungen als Beweiß und Beispiel hinweisen fann. Es ist hierbei gleichgiltig, ob es Herrn Joachim, wie ich anderer= seits erfahre, verdrießlich ist, in diesen Zusammenhang gestellt zu werden; benn für Das, was wir wirklich können, kommt es schließ= lich nicht in Betracht, mas mir vorgeben, sondern mas mahr ift. Dünkt es herrn Joachim nütlich, vorzugeben, er habe seinen Vortrag im Umgange mit Herrn Hiller ober R. Schumann so schön auß= gebildet, so kann dieß auf sich beruhen, vorausgesetzt daß er nur immer so spielt, daß man daraus den guten Erfolg eines mehrjährigen vertrauten Umganges mit Liszt erkennt. Auch das dünkt mich vor= theilhaft, daß man bei dem Gedanken an eine "Sochschule für Musik" sogleich den Blick auf einen ausgezeichneten Künstler des Vortrages geworfen hat: wenn ich heute einem Theater=Rapellmeister begreiflich zu machen hätte, wie er etwas zu dirigiren habe, so würde ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den verstorbenen Cantor Hauptmann in Leipzig, selbst wenn dieser noch lebte, verweisen. Ich treffe in diesem Punkte mit dem naivsten Publikum, und selbst

mit dem Geschmacke unserer vornehmen Opernfreunde zusammen, indem ich mich an Denjenigen halte, der etwas von sich giebt, und von bem wirklich etwas uns zu Dhr und Empfindung bringt. Bedenklich murbe es mir aber bennoch erscheinen, wenn ich herrn Joachim, in der höhe auf bem curulichen Seffel ber Akademie, fo gang nur mit ber Beige allein in der Sand gewahren sollte, da es mir überhaupt mit ben Beigern so geht, wie Mephistopheles mit den "Schönen", welche er sich ...ein für alle Mal im Plural" benkt. Der Taktstock foll ihm nicht recht parirt haben; auch das Komponiren scheint ihn mehr ver= bittert, als Andere erfreut zu haben. Wie nun die "Sochschule" al= lein vom Hochstuhle des Vorgeigers aus zu dirigiren sein soll, will mir nicht recht zu Sinn. Sofrates wenigstens war nicht ber Meinung, daß Temistokles, Rimon und Perikles, weil sie ausgezeichnete Feld= herren und Redner waren, auch den Staat zu feinem glücklichen Bebeihen zu leiten im Stande gewesen wären; benn leider konnte er an ihren Erfolgen nachweisen, daß dieses Staatregieren ihnen selbst fehr übel bekam. Doch ist dieß vielleicht bei der Musik anders. — Nur Eines macht mich wieder bedenklich. Man fagt mir, Berr Joachim, beffen Freund J. Brahms alles Gute für sich aus einer Rückfehr zur Schubert'schen Liedermelodie verhoffe, seinerseits einen neu en Messias für die Musik überhaupt erwarte. Diese Erwartung sollte er füglich doch Denjenigen überlaffen, welche ihn zum Hochschulmeister machten? Ich dagegen rufe ihm zu: Frisch daran! Sollte es ihm felbst begegnen, der Meffias zu fein, wenigstens dürfte er dann hoffen, von den Juden nicht gefreuzigt zu werden! -

# Drei Gedichte.



I.

## Rheingold.

Spielt nur, ihr Nebelzwerge, mit dem Ringe, wohl dien' er euch zu eurer Thorheit Sold; doch habet Acht: euch wird der Reif zur Schlinge; ihr kennt den Fluch: seht, ob er Schächern hold! Der Fluch, er will, daß nie das Werk gelinge, als dem, der furchtlos wahrt des Rheines Gold; doch euer ängstlich Spiel mit Leim und Pappe bedeckt gar bald des Niblung's Nebelkappe!

#### II.

#### Bei der Vollendung des "Siegfried".

Die ist erweckt, die lang' in Schlaf verloren, erfüllt ist nun des Gottes stummer Rath: den sie geliebt, noch ehe er geboren, den sie beschirmt, noch eh' an's Licht er trat, um den sie Straf' und Göttergrimm erkoren, der nun als kühner Wecker ihr genaht: zu ihr ward auf den Fels er hingetrieben, der nur erwuchs, weil sie ihn sollte lieben.

Ein Wunder! Doch kaum wunderbar zu nennen, daß hier ein Anab' zu Jünglingskraft gereift: der mochte muthig durch die Wälder rennen, ihm nütt' es, wenn der Jahre Nad sich schweift. Als größ'res Wunder muß ich dieß erkennen, wenn Mannes Vollkraft schon das Rad bestreift, daß Dem die Jahre dann die Kräfte stärken zu seiner Jugend unerfüllten Werken.

Und diese That ist Deinem Freund gelungen: was eilf der Jahr' in stummen Schlaf er schloß, das hat er nun zum Leben wach gesungen, der hold Erweckten ein't sich der Genoß.
Und doch, wie wär' dieß Wecklied je erklungen, wenn Deiner Jugend Blüthe mir nicht sproß?
Wich mahnt der Tag, an dem ich Dir es sende, daß gänzlich sich zu Dir das Wunder wende.

#### Ш.

## 3um 25. August 1870.

Gesprochen ist das Königswort,
bem Deutschland neu erstanden,
der Bölker edler Ruhmeshort
befreit aus schmähl'chen Banden;
was nie gelang der Klugen Rath,
das schuf ein Königswort zur That:
in allen deutschen Landen
das Wort nun tönet fort und fort.

Und ich verstand den tiefen Sinn wie Keiner ihn ermessen; schuf es dem Volke Sieg'sgewinn, mir gab das Wort Vergessen: vergraben durft' ich manchen Schmerz, der lange mir genagt das Herz, das Leid, das mich besessen, blickt' ich auf Deutschlands Schmach dahin.

Der Sinn, der in dem Worte lag,
war Dir auch unverborgen:
der treu des edlen Hortes pflag,
er theilte meine Sorgen.
Von Wotan bangend ausgefandt,
fein Rabe gute Kund' ihm fand:
es ftrahlt der Menschheit Morgen;
nun dämm're auf, du Göttertag!

Drud von C. G. Raumann in Leipalg.







